





G599

## Goethe's

# fämmtliche Werke

DEPARTMENTAL LIBRARY.

in dreißig Banden.

Bollftandige, neugeordnete Ausgabe.

18322

Sechzehnter Dand.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta'fcher Berlag. 1851.

DEPARTMENTAL LIBRARY.

18325

## Inhalt.

|                                |       |     |  |  |   |   |   |   |   | Geete |
|--------------------------------|-------|-----|--|--|---|---|---|---|---|-------|
| Wilhelm Meisters Wanderjahre   |       |     |  |  | , |   |   |   |   | 1     |
| Reise ber Sohne Megaprazons    |       |     |  |  |   |   | , |   |   | 385   |
| Unterhaltungen deutscher Auswa | ındei | cer |  |  |   | , |   |   |   | 401   |
| Die guten Beiber               | . ,   |     |  |  |   |   |   | , | • | 507   |
| Novelle                        |       |     |  |  |   |   |   |   |   | 53 i  |

### I I R V II E

THE PARTY OF THE P

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

crer

die Entfagenden.



### Erftes Buch.

#### Erftes Capitel.

Die Flucht nach Megupten.

Im Schatten eines mächtigen Felfens saft Wilhelm an granfer, beteutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ecke herum schnell
nach der Tiefe wendete. Die Somme stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felfengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte
eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit
einem Stein in der Hand zu ihm kam.

Wie nennt man biesen Stein? sagte ber Knabe.

3d weiß nicht, verfetzte Wilhelm.

Ift bas wohl Gold, was barin fo glangt? fagte jener.

Es ist feins! versetzte Dieser, und ich erinnere mich, daß es die Leute Ratzengold nemmen.

Natiengold! sagte der Anabe lächelnd: und warum?

Wahrscheinlich, weil es faisch ist, und man bie Ratzen auch für falsch hält.

Das will ich mir merken, sagte ter Sehn, und steckte ben Stein in tie leberne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anderes hervor und fragte: Was ist das?

Gine Frucht, versetzte ber Bater, und nach ben Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit ben Tannenzapfen verwandt sevn.

Das sieht nicht aus wie ein Zapien; es ist ja rund.

Wir wollen ben Jäger fragen; die fennen ben ganzen Watt und alle Früchte, wissen zu fäen, zu pflanzen und zu warten, bann lassen sie bie Stämme wachsen und groß werben, wie sie können.

Die Jäger wissen alles. Gestern zeigte mir ber Bete, wie ein Hirsch über ben Weg gegangen seh; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte: ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich beutlich ein Paar Klauen eingebrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sehn.

3ch hörte wohl, wie bu ben Boten ausfragteft.

Der mußte viel und ist toch fein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sehn und die Bögel zu hören, zu wissen wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier aushebt oder die Jungen; wie man sie süttert und wann man die Alten sängt: das ist gar zu lustig.

Kaum war tieses gesprechen, so zeigte sich ten schrossen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Anaben, schön wie der Tag, in farbigen Jäckhen, tie man eher für aufgebundene Hembehen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutzen und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klarblauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gesallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freunt, als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildeniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabrief: Warum steht ihr stille? Versperrt uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts und hatten ihn die Kinder in Verwunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaumen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel führte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liebenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit

unbeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier versögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Vorüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Jelswand verschwinden.

Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Rengierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begriffen, als Felix heraustam und sagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten balten sie.

3d will mit ihnen reden, versetzte Wilhelm.

Er fand sie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerksanteit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich,
noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge,
rüstige Mann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes,
schwantes, eisernes Wintelmaß. Die Kinder trugen große Schilfbüschel,
als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln
glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körbchen mit Eswaaren und
glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin und
her zu gehen pslegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete,
unter dem blauen Mantel ein röthliches, zartgefärdes Untersleid, so daß
umser Freund die Flucht nach Aegypten, die er so ost gemalt gesehen, mit
Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaumen und Aufmertsamfeit nicht zu Wort kommen kounte, sagte der junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Berhältniß entstehen könne?

Wilhelm berachte sich ein wenig und versetzte dann: Ter Anblid eures tleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung, und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhaftes Verlangen euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblide möchte man bei sich

die Frage auswersen, ob ihr wirkliche Wanderer oder ob ihr nur Geister send, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So fommt mit in unsere Wohnung, fagte jener.

Kommt mit! riefen die Kinder, indem sie den Telix schon mit sich fortzogen.

Rommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichfeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Dhne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: Es thut mir leit, daß ich ench nicht sogleich solgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so geb' ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?

Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte ber Zimmermann, und von bem Gränzhause habt ihr nur noch anderthalb Stunden. Ener Knabe vermehrt unsern Haushalt für biese Nacht; morgen erwarten wir euch.

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Telix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern: in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körden ergrissen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachries: Wie soll ich euch aber erfragen?

Fragt nur nach Sanct Joseph! erscholl es aus ber Tiefe, und bie ganze Erscheinung war hinter ben blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer, mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus ber Ferne, und Wilhelm glaubte bie Stimme seines Felix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sommenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, ersteuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals ersrente er sich der großen Gebirgsansicht,

und zog fich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich bie Geber er griff und einen Theil ber Nacht mit Schreiben zubrachte.

#### Wilbelm an Ratalien.

Run ift endlich die Bobe erreicht, die Bobe bes Webirgs, bas eine mächtigere Tremung avijden uns setzen wird, als ber gange landraum bisber. Für mein Gefühl ist man noch immer in ber Räbe seiner Lieben, jo lange bie Ströme von und zu ihnen laufen. Heute fann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte füglich zu ihr binabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor ihrem Garten landen: und fo fentet unfer Beift feine Bilber, bas Berg feine Gefühle bequemer abwärts. Aber brüben, fürcht' ich, stellt sich eine Scheidewand ber Ein vilrungsfraft und der Empfindung entgegen. Doch ist bas vielleicht nur eine vereilige Besoralichteit: tenn es wird wohl auch brüben nicht anders senn als bier. Was fonnte mich von bir scheiben! von bir, ber ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von bir trenut und mir den Himmel, dem ich so nabe stand, unerwartet zuschließt! 3d hatte Zeit mich zu fassen, und boch hätte feine Zeit hingereicht mir Diefe Faffung zu geben, batte ich sie nicht aus beinem Munte gewonnen, von beinen Lippen in jenem entscheibenden Moment. Wie hatte ich mich torreißen können, wenn ber bauerhafte Faben nicht gesponnen märe, ber uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden foll! Doch ich barf ja von alle tem nicht reten. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf biefem (Bipiel fen es tas lettemal, daß ich tas Wort Tremmung vor dir ausspreche. Mein leben soll eine Wanderschaft werben. Sonder bare Pflichten bes Wanterers hab ich ausznüben, und gang eigene Prii fungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmat, wenn ich bie Bedingungen durchlese, die mir der Berein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber selbst bei ber llebertretung bient mir Dief Blatt, Diefes Zeugnif von meiner letzten Beichte, meiner letzten Absolution fratt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. 3ch hüte mich, und meine Fehler stürzen fich nicht mehr wie Gebirgsmaffer einer über ben andern.

Doch will ich bir gern gesteben, baf ich oft biejenigen Lehrer und

Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht: denn gerade tiesen Theil meiner Berbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen bevbacht' ich am bequemsten, am liebsten.

Nicht über brei Tage foll ich unter Einem Dache bleiben. Reine Berberge foll ich verlaffen, ohne baf ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Berjuchung bes Unsiedelns bei mir sich finde. Diefer Bedingung hab' ich mich bisher genau unterworfen, ja mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich bas erstemal, daß ich still halte, bas erstemal, dan ich die britte Nacht in bemfelben Bette schlafe. Bon bier fend' ich bir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gesparte, und bann geht es morgen früh auf ber andern Seite hinab, vorerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möcht' ich wohl fagen. von der du in meinem Tagebuch mehr finden wirst. Jest lebe wohl und lege biefes Blatt mit bem Gefühl aus ber hand, bag es nur Eins zu fagen habe, nur Eins fagen und wiederholen möchte, aber es nicht fagen, nicht wiederholen will, bis ich bas Glück habe, wieder zu beinen Füßen zu liegen und auf beinen Sänden mich über alle das Entbehren auszumeinen!

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnürt ben Mantelsack auf bas Reff. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Nebel dampsen aus allen Gründen, aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Laß mich mein letztes Uch zu dir hinübersenden! Laß meinen letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwillsürlichen Thräne füllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du sollst seine Klagen von mir hören; du sollst nur hören, was dem Banderer begegnet. Und doch freuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossinungen und Borsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote rust und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose unvorsichtige Erben vor dem Ubscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.

### Bweites Capitel.

Zanet Joseph der Zweite.

Echen hatte ver Wanderer, seinem Boten auf dem Fusie solgent, steile Telsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandenen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, die sie sich endlich an einem Abhange befanden, und in ein sorgfältig bebautes, von Higeln rings umschlossens That hinabschauten. Ein großes, halb in Trimmern liegendes, halb wohlerhaltenes Alostergebände zog sogleich die Ansmertsamsteit an sich.

Dieß ist Sanct Joseph, sagte ber Bete. Jammerschabe für bie schwene Beirche! Seht nur, wie ihre Sänten und Pfeiser burch Gebüsch und Bämme noch se wehlerhalten burchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt.

Die Alostergebände hingegen, versetzte Wilhelm, seh' ich, sind noch wohl erhalten.

Ja, sagte ber andere, es wohnt ein Schaffner taselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hierher zu zahlen hat.

Unter diesen Worten waren sie durch das offene Thor in ten geräumigen Hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gedäuden umgeben, sich als Ausenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogteich beschäftigt um einen Tragkorb, den eine rüstige Fran vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff Kirschen zu handeln, eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich sührte. Rum machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichtiche Früchte an seine Gespielen; selbst dem Bater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen unstruchtbaren Wooswältern, wo die fardigen, glänzenden Früchte noch einmal so schwen erschienen. Sie trage selche weit herauf aus einem großen Garten, bemertte die Bertäuserin, um den Preis annehmtich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde balt zurückkommen, sagten die Kinder; er solle nur einstweilen in den Saal gehen und dort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Rinder ihn zu dem

Raume führten, ten fie ten Saal nannten. Gleich aus bem Bofe ging es zu einer Thüre hinein, und unfer Wanderer fand fich in einer fehr reinlichen, wohlerhaltenen Capelle, bie aber, wie er wohl fah, zum häußsichen Gebrauch bes täglichen Lebens eingerichtet mar. An ber einen Seite ftand ein Tisch, ein Seffel, mehrere Stühle und Banke, an ber andern Seite ein wohlgeschnitztes Gerüft mit bunter Töpfermaare, Kriigen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Riften, und so orbent= sich alles war, boch nicht an bem Einladenden bes häuslichen täglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Tenftern an ber Seite berein. Was aber die Aufmerksamkeit bes Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilder, die unter ben Tenftern in ziemlicher Sobe wie Terriche um trei Theile ter Capelle herumreichten und bis auf ein Getäfel berabgingen, bas die übrige Band bis zur Erbe bebedte. Die Gemälte ftellten bie Geschichte bes beiligen Joseph vor. Bier fah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; bier begegnete er Marien und eine Lilie sprofite zwischen beiben aus bem Boben, indem einige Engel fie lauschend umschwebten. Sier wird er getraut; es folgt ber englische Gruß. Hier sitzt er mißmuthig zwischen angesangener Arbeit, läßt bie Art ruben und sumt barauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber ber Engel im Traum, und seine Lage andert sich. Mit Andacht betrachtet er bas neugeborene Lind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald barauf folgt ein wundersam schönes Bild. Man fieht mancherlei Bolg gezimmert; eben foll es zusammengesetzt werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stüde ein Kreuz. Das Rind ift auf bem Kreuze eingeschlafen, die Mutter fitt baneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und ber Pflegevater hält mit ber Arbeit inne, um ben Schlaf nicht zu ftoren. Gleich barauf folgt die Flucht nach Aegupten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanterer ein Lächeln, indem er bie Wiederholung bes gestrigen lebendigen Biltes hier an der Wand fah.

Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der heiligen Caravane wiedersertannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste; mancherlei Gespräche folgten; dech Wilhelms Ausmerksamkeit blieb sauf die Gemälte gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse Gastes und sing lächelnd an:

Gewiß, ihr bewundert die Uebereinstimmung Dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, Die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht

noch senderbarer, als man vernuthen sollte: bas Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn bas Leblose lebendig ist, so kann es auch wehl Lebendiges hervorbringen.

D ja! versetzte Wilhelm. Es sollte mich wundern, wenn der Weist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirtte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Nechten an sich zog, und dassit mannichsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebensfraft auf ein lebendiges Wesen aussite. Last und jedoch nicht im Ause meinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich erfahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Aumasung die Bergangenheit sich wieder in euch darstellt, und das was vorüberging, abermals herantritt.

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hose den Namen Joseph. Ter Wirth hörte barauf und ging nach der Thüre.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu sich selbst. Das ist roch sonderbar genug und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben darstellt.

Er blidte zu gleicher Zeit nach der Thüre und sah die Mutter Gettes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau ging nach der gegenüberstehenden Wohnung.

Marie, rief er ihr nach, mir noch ein Wort!

Allse heist sie auch Marie; es fehlt nicht viel, so fühl' ich mich acht zehnhundert Jahre zurückersett.

Er rachte sich ras ernsthaft eingeschlossene Thal, in dem er sich befant, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam alterthümliche Stimmung übersiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirth und die Kinder hereintraten. Die letztern forderten Wilhelmen zu einem Spaziergange auf, indeß der Wirth noch einigen Weschäften vorstehen wollte. Run ging es durch die Runnen des säntenreichen Mirchengebäutes, dessen hehe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu besestigen schienen, indessen sich in Winden von Alters her auf den breiten Manervicken eingemuzelt hatten, und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Plumen und Moos fühn in der Luft hängende Gärten vorstellten. Sanste Wiesenpfade sührten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Höhe fonnte der Wanderer

num das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm bessen Bewohner immer merkwürdiger geworden, und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhasteste Neugier erregt hatten.

Man kehrte zurück und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ: neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag, den Bater sodamn zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise= und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Untershaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam bevbachten konnte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Thal hinab vollsommen vor sich hatte, und die Verghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sah.

Es ist billig, sagte ber Wirth, baß ich Ihre Neugierbe befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen sühle, daß Sie im Stande sind, auch das Bunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Unstalt, von der Sie noch die Reste schen, war der heiligen Familie gewidmet, und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Bunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht; sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört: die Capelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchstare Theil der Alostergebände. Die Einfünste bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Bater in dieser Stelle nachsolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede firchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte, dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater gesellte, indem er die Einsnahme besorgte, so schloss ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine

Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge befannt und geliebt war. Sie schiefte mich bald das, bald dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich sand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat tas Gebirgsleben etwas Menschlicheres als tas Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher, wenn man will, auch serner, die Bedürsnisse gering, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt; seinen Händen, seinen Füßen nunk er vertranen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Siner Person; anch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich barauf, einen kleinen Get mit Körben zu verseben und vor mir her die steilen duftpfate binauf und binab zu treiben. Der Gel ift im Gebirg fein so verächtlich Thier als im flachen Lante, wo ber Anecht, ber mit Pferden pflügt, sich für besser hält als ben andern, ber ben Acker mit Ochsen umreift. Und ich ging um so mehr ohne Bedenken hinter meinem Thier ber, als ich in der Capelle früh bemerkt hatte, daß es zu ber Ehre gelangt war, Gott und feine Mutter zu tragen. Doch war diese Capelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie fich gegenwärtig befindet: sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt; Brennholz, Stangen, Geräthschaften, Tonnen und Leitern, und mas man nur wollte, war über einander geschoben. Glücklicherweise baß die Gemälte so boch stehen und bie Täfelung etwas aushält! Aber schon als Rind erfreute ich mich besonders, über alles bas Gebel; bin und her zu flettern und bie Bilder zu betrachten, bie mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß ber Beilige, besien Leben oben gezeichnet war, mein Pathe sen, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onfel gewesen mare. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung mar, daß ber, welcher an bas einträgliche Schaffneramt Unspruch machen wollte, ein Handwerf ausüben nufte, so sollt' ich, bem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, baß fünftig biese aute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerf lernen, und zwar ein folches, bas zugleich hier oben in ber Wirthschaft nützlich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von tieser Arbeit

nöthig war, felbst, woraus ihm und tem Ganzen großer Vortheil ermuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzufolgen. Dein Berlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerfe, wovon ich bas Arbeitszeug so umftändlich und genau von Jugend auf neben meinem Seiligen gemalt gesehen. Ich erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten ber Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Urbeit, besonders in Waldgegenden, bie Tischler = und jogar bie Schnitzerkunfte gang nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höheren Aussichten bestärfte, war jenes Gemälbe, bas leiber nunmehr gang verloschen ift. Cobald Gie wiffen, mas es vorstellen soll, so werden Sie sich's entriffern können, wenn ich Sie nachher davor führe. Dem beiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben König Berotes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen foll ber Prachtsitz aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig bas Mag von Breite und Höhe und arbeitet einen föstlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er ben Prachtsessel herbeischafft: er fintet sich zu hoch und nicht breit genug. Mit König Berodes mar, wie befannt, nicht zu fraken; ber fromme Zimmermeifter ift in der größten Berlegenheit. Das Chriftfind, gewohnt ihn überall zu begleiten, ihm in findlich bemuthigem Spiel die Werfzeuge nachzutragen, bemerkte seine Roth und ist gleich mit Rath und That bei der Hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater, er folle ben Thren an ter einen Seite fassen; es greift in tie andere Seite Des Schnitzwerfs und beide fangen an zu ziehen. Gehr leicht und beguem, als war' er von Leder, zieht fich der Thron in die Breite, verliert verhältnifmäßig an ber Bobe und paßt gang vortrefflich an Ort und Stelle, jum größten Trofte bes beruhigten Meisters und zur vollkommenen Bufriedenheit tes Königs.

Jener Thren war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an ten Resten ber einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerf nichts gespart war, das freilich bem Maler leichter fallen mußte, als es bem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.

Hieraus zog ich aber feine Bebenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwert, tem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte,

daß ich nicht erwarten kennte, bis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wehnte, der für die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Ettern und seiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine Minter auszutragen sortsuhr, verwendete.

#### Die Beimsuchung.

So vergingen einige Jahre, fuhr ber Erzähler fort; ich begriff bie Bortheile tes Handwerks fehr balt, und mein Körper, durch Arbeit aus: gebildet, mar im Stande alles zu übernehmen, mas babei geforbert murbe. Rebenher versah ich meinen alten Dienst, ten ich ber guten Mitter, ober vielmehr Rranten und Nothbürftigen leistete. Ich zog mit meinem Thier rurche Gebirg, vertheilte die Latung pünftlich und nahm von Krämern und Raufleuten rudwärts mit, was uns hier oben fehlte. Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich bas Bergnügen, auf meinen Wanterungen manches Sans zu feben, tas ich mit aufgeführt, bas ich verziert hatte: benn besonders biefes lette Einferben ber Balfen, tiefes Einschneiben von gemissen einfachen Formen, tieses Einbrennen zierender Figuren, Dieses Rothmalen einiger Vertiefungen, wodurch ein hölzernes Berghaus den so luftigen Anblick gewährt, solche Rünfte waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus ber Sache zog, ber ich immer ben Thren Herores und seine Zierrathen im Sinne batte.

Unter den hülfsbedürstigen Personen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen oben an, die sich guter Possuum besanden, wie ich nach und nach wohl bemerken kommte, ob man schon in solchen Fällen die Betschaften gegen mich geheinmisvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern alles ging durch ein gutes Weib, welche nicht fern das That hinab wohnte und Fran Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in der Untersahren, die so manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Fran Elisabeth in serdanernd gutem Vernehmen,

und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unserer rüftigen Bergbewohner diesen beiden Frauen sein Daseyn zu danken habe. Das Geheinmiß, womit mich Elisabeth sederzeit empfing, die bündigen Untworten auf meine räthselhaften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonderbare Chrsurcht sür sie, und ihr Haus, das höchst reinlich war, schien mir eine Urt von kleinem heiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Renntnisse und Sandwerksthätigkeit in ber Familie ziemlichen Ginfluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Kach und verbesserte manchen schadhaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußt' ich einige verfallene Schennen und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nutbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliebte Capelle zu rämmen und zu reinigen anfing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, fast wie ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte, Die fehlenden oder beschädigten Theile des Täfelwerfs bem Ganzen gleich wieder herzustellen. Auch folltet ihr biese Flügelthuren bes Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnitzen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im ganzen tüchtig zusammengefügt hatte. Was bis zu biefer Zeit von Gemälden nicht beschäbigt ober verloschen war, hat sich auch noch erhalten und ich half tem Glasmeister bei einem neuen Bau mit ber Bedingung, daß er bunte Fenfter herftellte.

Hatten jene Bilver und die Geranken an das Leben der Heiligen meine Einbildungsfraft beschäftigt, so drückte sich das alles nur lebhaster bei nur ein, als ich den Naum wieder für ein Heiligthum ansehen, darin, besonders zu Sommerzeit, verweilen und über das, was ich sah oder vermuthete, mit Muße nachdenken konnte. Es lag eine unwiderstehliche Neigung in mir, diesem Heiligen nachzusolgen; und da sich ähnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirusen ließen, so wollt' ich wenigstens von unten auf ansangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch des lastbaren Thiers sichon lange begonnen hatte. Das kleine Geschöpf, dessen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genügen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, sorgte für einen wohlgebanten Sattel, der zum Reiten wie zum Backen gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden angeschafft, und ein Netz von bunten Schnüren, Flocken und Quasten, mit klingenden Metallstiften untermischt, zierte den

Hals bes langohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Musterbilde an der Wand zeigen durfte. Niemand siel ein über mich zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge kam: denn man erlaubt ja gern der Wohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Rotten von verlausenem Gesindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streisungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert, dech versiel man zu geschwind wieder in Sorglosisseit, und eh man sich's versah, brachen wieder neue llebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, dis ich eines Tags über die frischkefäte Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegradens eine weibtliche Gestalt sitzend oder vielmehr liegend fand: sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sehn. Ich bemühre mich um sie, und als sie ihre schönen Angen aufschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen?

Ich fragte: Wen?

Sie versette: Meinen Mann!

Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um desto lieber fort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu versichern. 3ch vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen fuhrwege von ihrem Wagen entfernt gehabt, um einen nähern Fusweg einzuschlagen. In der Rähe sehen sie von Bewaffneten überfallen worden; ihr Mann habe sich fechtend entfernt: sie babe ihm nicht weit folgen fonnen und fen an diefer Stelle liegen geblieben, sie wisse nicht wie lange? Sie bitte mich inständig sie zu ver laffen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Fuße, und die schönfte, liebenswürdigste Gestalt stand vor mir; boch fomit' ich leicht bemerken, daß sie sich in einem Zustande befinde, in welchem sie die Beihülfe meiner Mutter und ber fran Elisabeth bald bedürfen möchte. Wir ftritten und eine Beile: benn ich verlangte sie erft in Sicherbeit zu bringen; fie verlangte zuerft Radyricht von ihrem Manne. Gie wollte fich von feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen hätten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Commanto unserer

Miliz, welche durch die Nachricht von neuen llebelthaten rege geworden war, sich durch den Wald her bewegt hätte. Diese wurden unterrichtet, mit ihnen das Nöthige verabredet, der Ort des Zusammentreffens bestimmt und so für dießmal die Sache geschlichtet. Geschwind versteckte ich meine Körbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon öfters zur Niederlage gebient hatte, richtete meinen Sattel zum bequemen Sitz und hob, nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Last auf mein williges Thier, das die gewohnten Pfade sogleich von selbst zu sinden wußte und mir Gelegenheit gab nebenher zu gehen.

Ihr bentt, ohne daß ich es weitläufig beschreibe, wie wunderlich mir zu Muthe war. Was ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gesunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und bann gleich wieder als ob ich aus einem Traume erwachte. Diefe himmlische Geftalt, wie ich fie gleichfam in der Luft schweben und vor den grünen Bäumen sich ber bewegen sah, kam mir jest wie ein Traum vor, ber burch jene Bilber in ber Capelle sich in meiner Seele erzeugte. Bald schienen mir jene Bilber nur Träume gewesen zu fenn, die fich hier in eine schöne Wirklichkeit auflosten. Ich fragte sie manches; sie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten ziemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblöfte Sobe kamen, still zu halten, mich umzuseben, zu horchen: sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwünschenden Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, bag ich alles thun mußte was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistehende, hohe, astlose Fichte. Nie war mir biefes Runftstud meines Sandwerks willfommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmärften Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch tam ich Diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. End= lich rief sie selbst mir herabzukommen und winkte gar lebhaft mit ber Sand; ja, als ich endlich beim Berabgleiten mich in ziemlicher Sobe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine fuße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.

Was soll ich ench lange von den hundert Ausmerksamkeiten unterhaleten, womit ich ihr den ganzen Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnt' ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach,

die fernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälber, die ich ihr nammte, so viel kostbare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Verhältniß zu setzen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerztiche Tremung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabkamen, dückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte und küste den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich hats ihr herunter, sprang die Stusen hinauf und rief in die Hausthüre: Frau Elisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stusen heraussteig, mit anmuthiger Trauer und innerlichem, schmerzlichem Schlstzesühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte, und sich stand bei meinem Esel vor der Thüre, wie einer der kostbare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher.

#### Der Litienstängel.

Ich zauberte noch mich zu entfernen; benn ich war unschlüssig, was ich thun sollte, als Fran Etisabeth unter die Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berufen, alsdam umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie.

Rann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? versett' ich.

Das geht nicht an, fagte Fran Glifabeth, und wir trennten uns.

In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit noch diesen Abend hinabzugehen und der jungen Fremden hülfreich zu sehn. Ich eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch selbst in Ungewischeit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Nacht bei ihm verweiten. Sie ward mir unendlich lang und immer hatte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwankte und so schwerzhaft

jrennblich zu mir herunter sah. Jeden Angenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte dem guten Chemann das Leben, und dech mecht' ich sie mir so gern als Wittwe denten. Das streisende Commando sand sich nach und nach und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewischeit, daß der Wagen gerettet, der unglückliche Gatte aber an seinen Wunden in dem benachbarten Dorse gestorben seh. Auch vernahm ich, daß nach der srühern Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft der Frau Elisabeth zu verfündigen. Ulso hatte ich dert nichts mehr zu thun noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendsiche Ungedult, ein unermessliches Verlangen durch Verg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschlossen; ich sah Licht in den Zimmern, ich sah Schatten sich an den Verhängen bewegen und so saß gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff anzuklopsen und immer von mancherlei Vetrachtungen zurückgehalten.

Fetoch was erzähle ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat! Genug, auch am solgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schiedte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man autwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich sos sehn.

Ucht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief.

Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ede durch halbgeöffnete Bettverhänge meine Schöne aufrecht sitzen sah. Frau Etisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hob etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen, in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaben. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstängel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph als Zeuge eines reinen Verhältnisses aus der Erde hebt. Von dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaben auf den Arm nehmen, und ihm einen herzlichen Kuß auf die Stirn drücken.

Wie bant' ich euch für eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte bie Mutter.

Unberachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Fran Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wußte mich zu entsernen.

Roch immer bient mir das Andenfen jener Zeit zur glücklichsten Unter baltung, wenn ich unsere Berge und Thäler zu durchwandern genöthigt bin. Noch weiß ich mir ben kleinsten Umstand zurückzurusen, womit ich ench jedoch, wie billig, verschone. Bochen gingen vorüber; Marie hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. 3hre Familienverhältnisse er laubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erst verweilte sie bei Frau Elisabeth; bann besuchte sie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beistand zu banken. Sie gefiel sich bei uns und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Theil um meinetwillen. Was ich jedoch jo gern gesagt hätte und nicht zu sagen wagte, kam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich sie in die Capelle führte, die ich schon tamals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. 3ch zeigte und erflärte ihr die Bilder, eins nach dem andern und entwickelte dabei Die Pflichten eines Pflegevaters auf eine fo lebendige, bergliche Weise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilderdeutung nicht zu Ende kommen konnte. 3ch glaubte ihrer Reigung gewiß zu senn, ob ich gleich nicht stotz genug war, das Andenken ihres Mannes so schnell austöschen zu wollen. Das Gesetz verpflichtet bie Wittmen zu einem Trancejahre, und gewiß ist eine solche Evoche, Die ben Wechsel aller irdichen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Bergen nöthig, um Die schmerzlichen Eindrücke eines großen Berlustes zu mitdern. Man sieht Die Blumen welken und tie Blätter fallen, aber man fieht auch Früchte reifen und neue Unoppen keimen. Das leben gehört ben lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechsel gefaßt sehn.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über bie Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entdeckte mir darauf, wie schmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder aufgerichtet habe. Meine Reigung war den Frauen nicht unbefannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Verstellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweitte noch eine Zeitlang in der Nachbarichaft, dann zog sie zu uns herauf und

wir verlebten noch eine Weile in bem frommsten und glücklichsten Brautftande. Endlich verbanden wir und. Jenes erfte Gefühl, das und zufammengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Pflichten und Freuden bes Bflegevaters und Baters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere fleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Vorbild an Zahl der Bersonen, aber die Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen murben von uns heilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zufällig gelangt, und ber so gut zu unserm Innern paft: benn ob wir gleich alle gute Fußgänger und ruftige Träger find, fo bleibt bas lastbare Thier boch immer in unserer Gesellschaft, um eine oder tie andere Bürde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft ober Besuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns geftern angetroffen habt, fo fennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz barauf, daß unser Wantel von ber Art ift, um jenen heiligen Namen und Gestalten, zu beren Nachahmung wir uns bekennen, feine Schande zu machen.

#### Drittes Capitel.

Wilhelm an Ratalien.

So eben schließ' ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines gar wackern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen dei Gelegenheit der seinigen ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, ganz natürlich. Jene Verehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derzenigen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen, die ich für dich empfinde? und hat nicht selbst das Zusammentressen dieser beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unfrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil ich dir zugesagt habe zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen hast.

Gar manchen schönen Zug des Zusammensenns dieser frommen und heitern Menschen nur ich übergeben: denn wie liese sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sehn.

Mit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel; denn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Borsätze zu übertreten, die ich dir an gelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir's num einmal, daß sich, eh ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Num soll auf meiner Wanderschaft kein dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sehn und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht erfreuliches Verhältniß anknüpfen zu wollen.

Zu den Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergötzte, hatte sich ein kleiner, munterer armer Junge gesellt, der sich eben branchen und mistbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setze. Und ich merkte schen an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen sir den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Knade ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet, und empfängt getegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber und es gab eine kleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit macht' ich eine Entdeckung, die mir angenehm war. In der Ecke der Capelle oder des Saals stand ein Rasten mit Steinen, welchen Telix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eistig hervorzog und durchssuchte: es waren schöne, in die Augen fallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte, das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es seh dieses Gestein übrig geblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. In dem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hossen, ihn auf meiner Wanderung bald zu tressen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe besinde, hatte Wilbelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall zu überlassen seh, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Renntsniß, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane fortzuseten, als Felix ausrief: Wenn der Vater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon sinden.

Auf welche Weise? fragte Wilhelm.

Felix versetzte: Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle ben Herrn wohl aufspüren, ber schöne Steine bei sich habe und sich auch gut barauf verstünde.

Nach einigem Hin- und Widerreben entschloß sich Wilhelm zuletzt, ten Bersuch zu nuachen, und babei auf den verdächtigen Knaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen seh, Schlägel und Eisen und einen tüchtigen Hammer nebst einem Säckhen mit, und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Duelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell solgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor- und rückwärts, und sangen und pfissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmertsamseit des Felix, der nunmehr mit den Lärchenund Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fitz stand auf einmal still und horchte. Er winkte die andern herbei.

Hört ihr pochen? sprach er. Es ist ber Schall eines Hammers, ber ben Fels trifft.

Wir hören's, versetten die andern.

Das ift Montan, sagte er, oder jemand, der uns von ihm Nachricht geben kann.

Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit zu Zeit

wiederholte, trasen sie auf eine Waldblöße, und sahen einen steilen, hohen, nackten Felsen über alles hervorragen, die hohen Wälder selbst ties unter sich lassend. Auf dem Gipfel erblickten sie eine Person: sie stand zu entsernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schrossen Pfade zu erklettern. Wilhelm solgte mit einiger Beschwerlichseit, ja Gesahr: denn wer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer der nachsolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaden erreichten bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lantes Freudengeschrei.

Es ift Jarno! rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn auswärts. Sie umarmten und bewillkommten sich in der freien Him melstuft mit Entzücken.

Nanm aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwindel überfiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen.

Es ist nichts natürlicher, sagte er, als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß als da, wo man erst schwindeln muß.

Sind denn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind? fragte Felix. Wie klein schen sie aus! Und hier, suhr er sort, indem er ein Stückhen Stein vom Gipfel loslöste, ist ja schon das Katzengold wieder; das ist ja wohl überall?

Es ist weit und breit, versetzte Jarno. Und ba bu nach solchen Dingen fragst, so merte bir, baß bu gegenwärtig auf bem ättesten Gebirge, auf bem frühesten Gestein bieser Welt sitzest.

Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix.

Schwerlich! versetzte Montan. Gut Ding will Beile haben.

Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und bort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entserntern, und so in die Ebene hinab wies.

Es war ein sehr schwere Tag, und Farno ließ sie die herrliche Unssicht im einzelnen betrachten. Noch standen die und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, werauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien

heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht: weiterhin verstächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zuruck, so drang er in schauerliche Tiesen, von Wassersfällen durchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht müde, und Sarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig seh. Taher, als die unruhigen Knaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde:

Du haft mit dem Kinde über diese Sache nicht gesprochen, wie du mit dir selber darüber sprichst.

Das ift auch eine ftarke Ferberung, versetzte Jarno. Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Pflicht, andern nur dassenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart festzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ist das Beste, was man thun kann. Sie fragen ohnehm früh genug nach den Ursachen.

Es ift ihnen nicht zu verbenken, versetzte Wilhelm. Die Mannichfaltigkeit der Gegenstände verwirrt jeden, und es ist bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen, woher? und wohin?

Und boch kann man, sagte Farno, da Kinder die Gegenstände nur oberflächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch nur ober-flächlich reden.

Die meisten Menschen, erwiederte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in diesem Falle, und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der uns das Faßliche gemein und albern vorkommt.

Man kann sie wohl herrlich nennen, versetzte Jarno: denn es ist ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung.

Laß uns bei dem Knaben verharren, sagte Wilhelm, der mir nun vor allem angelegen ist! Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht so viel mittheilen, daß ich ihm wenigstens auf eine Zeit genug thue?

Das geht nicht an, sagte Farno. In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind anfangen, leidenschaftliches Interesse auf die

Sache werfen, sich erft an der Schale freuen, bis man zu dem Merne zu gelangen bas Glüd hat.

So sage mir benn, versetzte Wilhelm, wie bist du zu diesen Nenntnissen und Einsichten gelangt? denn es ist doch so lange noch nicht her, daß wir auseinander gingen!

Mein Freund, versetzte Sarno, wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstrenung; er sordert ein neues Ganzes und stellt sich gleich in dessen Mitte.

Warum dem aber, fiel Wilhelm ihm ein, gerade biefes Allerselt samfte, diese einsamste aller Neigungen?

Eben deßhalb, rief Jarno, weil sie einsiedlerisch ist. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ist nicht zu helsen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind sie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten: und niemand fragt jemals, ob du glücklich oder unglücklich bist.

Es steht noch nicht so gang schlimm mit ihnen, versetzte Wilhelm lächelnd.

Ich will dir dein Glück nicht absprechen, sagte Jarno. Wandere nur hin, du zweiter Diogenes! laß dein Lännschen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine nene Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin zu, wie in der alten hinter uns. Wenn du nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist du unter ihnen nichts nüße.

Unterhaltender scheinen sie mir boch, versetzte Wilhelm, als deine ftarren Felsen.

Reineswegs, versetzte Jarno: benn diese sind wenigstens nicht zu begreifen.

Du suchst eine Ausrede, versetzte Wilhelm: denn es ist nicht in deiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die seine Hoffnung übrig lassen, sie zu begreifen. Seh aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gesunden haft?

Das ift schwer von jeder Liebhaberei zu sagen, besonders von dieser. Dann besann er sich einen Augenblick und sprach: Buchstaben mögen eine schiene Sache sehn, und boch sind sie unzulänglich, die Töne auszustrücken; Töne können wir nicht entbehren, und boch sind sie bei weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen: am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was uns überliesert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht werth.

Du willst mir ausweichen, sagte der Freund: benn was soll das zu tiesen Felsen und Zacken?

Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben diese Spalten und Riffe als Buchstaben behandelte, sie zu entziffern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?

Rein! aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet.

Enger als du deukst; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und siebevoll mit einem Bergament abgegeben habe, daß ein scharfer Eriticus kommt und mir versichert, das alles seh nur untergeschoben.

Yächelnd versetzte ber Freund: Und doch wird man auch hier deine Lesarten streitig machen.

Eben beswegen, sagte jener, red' ich mit niemand darüber und mag auch mit dir, eben weil ich bich siebe, bas schlechte Zeng von öden Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austanschen.

## Viertes Capitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgeftiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem schattigen Orte gelagert hatten. Fast eifriger als der Mundvorrath wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Felix ausgepackt. Der letztere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu benennen. Felix srente sich, daß jener die Namen von allen wisse, und behielt sie schnell im Gerächtniss. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: Wie heißt dem dieser?

Montan betrachtete ihn mit Berwunderung und fagte: Wo habt ihr ben her?

dits antwortete schnell: Ich habe ihn gesunden; er ist aus diesem Lande.

Er ift nicht aus tiefer Gegent, verfetzte Montan.

Felix freute sich, den überlegenen Mann in einigem Zweisel zu sehen. Du sellst einen Ducaten haben, sagte Montan, wenn du mich an die Stelle bringst, wo er ansteht.

Der ist leicht zu verdienen, versetzte Fitz, aber nicht gleich.

So bezeichne mir ben Ort genau, baß ich ihn gewiß sinden kann. Das ist aber unmöglich: benn es ist ein Kreuzstein, ber von St. Jakob in Compostell kommt und ben ein Fremder verloren hat, wenn bu ibn nicht gar entwendet hast, da er so wunderbar aussieht.

Gebt euren Ducaten, sagte Fitz, tem Reisegefährten in Verwahrung, und ich will anfrichtig bekennen, wo ich ten Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Joseph befindet sich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen oberen Steinen desselben entstedte ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente und schlug daven so viel herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu finden sehn.

Ninn bein Golostilick, versetzte Montan: du verdienst es für diese Entbeckung; sie ist artig genng. Man freut sich mit Recht, wenn die teblose Natur ein Gleichniß bessen, was wir lieben und verehren, herverbringt; sie erscheint ums in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß bessen, was von Ewizsteit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten die Priester ihren Altar gegründet.

Bilhelm, ber eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, daß manche Benennung, manche Bezeichnung wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Bunsch, daß Montan ihm so viel mittheilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nöthig hätte.

Gieb das auf! versetzte Montan. Es ift nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schiller allenfalls wissen sollen. Wer andere lehren will, kann wohl oft das Beste verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht halbwissen sehn.

Wo find denn aber so vollkommene Lehrer zu finden? Die triffst du sehr leicht, versetzte Montan. Wo benn? fagte Wilhelm mit einigem Unglauben.

Da wo die Sache zu Hause ift, die du sernen willst, versetzte Montan. Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Hause sind? wo nur diese und keine andere dein Ohr berührt?

Und so wärst du, fragte Wilhelm, zwischen den Gebirgen zur Kenntniß der Gebirge gelangt?

Das verfteht fich.

Dhne mit Menschen umzugehen? fragte Wilhelm.

Wenigstens nur mit Menschen, versetzte jener, die bergartig waren. Da, wo die Phymäen, angereizt durch Metalladern, den Fels durch-wühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise die schwersten Ausgaben zu lösen suchen, da ist der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Platz nehmen soll. Er sieht handeln, thun, läßt geschehen und erfreut sich des Geglückten und Mißglückten. Was nutzt, ist nur ein Theil des Bedeutenden; unn einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Höchsten und Letzten spreche, wozu man sich erst spät durch vieles und reiches Gewahrwerden emporhebt, seh' ich die Knaben vor uns, bei denen klingt es ganz anders. Zede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil alles leicht aussieht, was vortresslich ausgeübt wird. Aller Ansang ist schwer! das mag in einem gewissen Sinne wahr sehn; allgemeiner aber kann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letzten Stusen werden am schwersten und seltensten erstiegen.

Wilhelm, ber indessen nachgebacht hatte, sagte zu Montan: Solltest du wirklich zu ber Ueberzeugung gegriffen haben, daß die sämmtlichen Thätigkeiten, wie in ber Ausübung, so auch im Unterricht zu sondern sehen?

Ich weiß mir nichts anderes noch besseres, erwiederte jener. Was der Mensch leisten soll, umf sich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sehn, ware sein erstes Selbst nicht ganz davon durchdrungen!

Man hat aber doch eine vielfeitige Bildung für vortheilhaft und nothwendig gehalten.

Sie kann es auch sehn zu ihrer Zeit, versetzte jener. Bielseitigkeit bereitet eigentlich nur das Element vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jetzt genug Raum gegeben ist. Ja, es ist jetzt die Zeit der

Einseitigkeiten; wohl dem, der es begreift, sür sich und andere in diesen Sinne wirkt! Bei gewissen Dingen versteht sich's durchaus und sogleich. Nebe dich zum tüchtigen Biolinisten und sep versichert, der Capellmeister wird dir deinen Platz im Orchester mit Gunst anweisen. Mache ein Organ aus dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werde. Laß und abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg; auch der gesingt zuweisen; ich aber sage: von unten hinauf zu dienen ist überall nöthig. Sich auf ein Handwerf zu beschränken ist das beste. Für den geringsten Kopf wird es immer ein Handwerf, für den bessern eine Kunst, und der beste, wenn er Eins thut, thut er alles, oder um weniger paradox zu sein, in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichnis von allem, was recht gethan wird.

Dieses Gespräch, das wir nur fkizzenhaft wiederliefern, verzog sich bis Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachbenken ließ, wo man die Nacht zubringen wollte.

Unter Dach wüßt' ich endy nicht zu führen, fagte Fit; wollt ihr aber bei einem guten alten Röhler an warmer Stätte die Nacht versitzen oder verliegen, so seht ihr willkommen.

Und so folgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein jeder bald einheimisch fühlen sollte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampsend und wärmend der wohlgewöldte Koblenmeiler, an der Seite die Hütte von Tamenreisern, ein helles Fenerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhipte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, föstlich sette Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Knaben durch die kann erhellten Fichtenstämme Bersteckens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhaster Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Nun aber gehörte zu den sonderbaren Verpflichtungen der Entsagenden auch die, daß sie, zusammentressend, weder vom Vergangenen noch Künstigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige sollte sie beschäftigen.

Sarno, der von bergmännischen Unternehmungen und den dazu erforterlichen Renntnissen und Thatfähigkeiten den Sinn voll hatte, trug Wilhelmen auf das genaueste und vollständigste mit Leidenschaft vor, was er sich alles in beiden Welttheilen von solchen Kunsteinsichten und Fertigseiten verspreche; wovon sich jedoch der Freund, der immer nur im menschlichen Herzen den wahren Schatz gesucht, kaum einen Begriff machen konnte, vielmehr zuletzt lächelnd erwiederte:

So stehst du ja mit dir selbst im Widerspruch, indem du erst in beinen alteren Tagen dassenige zu treiben anfängst, wozu man von Ingend auf sollte eingeleitet sehn.

Keineswegs! erwiederte jener: denn eben daß ich in meiner Kindheit bei einem liebenden Oheim, einem hohen Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit den Pochjungen groß geworden bin, auf dem Berggraben mit ihnen kleine Nindenschiffschen niedersahren ließ, daß hat mich zurück in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich kann dieser Köhlerdampf dir zusagen wie mir, der ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürsen gewohnt bin. Ich habe viel in der Welt versucht und immer dasselbe gefunden. In der Gewohnheit ruht daß einzige Behagen des Menschen: selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir ungern. Ich quälte mich einmal gar lange mit einer Winde, die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchst unangenehm, als der Chirurgus ausblieb, sie nicht mehr verband und daß Frühstläck nicht mehr mit mir einnahm.

Ich möchte aber boch, versetzte Wilhelm, meinem Sohn einen freiern Blid über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerf zu geben vermag. Man umgränze den Menschen wie man wolle, so schaut er boch zuletzt in seiner Zeit umber, und wie kann er die begreisen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist? Und müßt' er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzsaden eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamkeiten bis zu ihm gekommen sind?

Wozu die Umstände? versetzte Jarno. Lese er die Zeitungen wie jeder Philister, und trinke Kaffee wie jede alte Frau! Wenn du es aber doch nicht lassen kannst und auf eine vollkommene Bildung so versessen bist, so begreif' ich nicht, wie du so blind senn kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, daß du dich ganz in der Nähe einer vortrefflichen Erziehungsanstalt besindest.

In der Rahe? fagte Wilhelm und ichüttelte ben Ropf.

Freilich! versette jener: mas siehst en bier?

Wo benn?

Gerad hier vor der Nase. Jarno streckte seinen Zeigefinger aus und beutete und rief ungeduldig: Was ist benn bas?

Run tenn! sagte Wilhelm, ein Kohlenmeiler; aber was soll das hierzu?

Gut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie verfährt man, um ihn anzurichten?

Man stellt Scheite an und über einander.

Wenn das gethan ift, was geschieht ferner?

Wie mir scheint, fagte Wilhelm, willst bu auf Sokratische Weise mir bie Shre anthun, mir begreiflich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und bickstruig seh.

Keineswegs! versetzte Jarno: fahre fort, mein Freund, pünktlich zu antwerten. Also! was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzstoß dicht und dech luftig geschichtet worden?

Nun benn! man zündet ihn an.

Und wenn er um burchaus entzündet ift, wenn die Flamme durch jebe Ritze durchschlägt, wie beträgt man sich? läst man's fortbrennen?

Keineswegs! man beet eilig mit Rasen und Erde, mit Kohlengestiebe und was man bei ber Hant hat, die durch und durch dringende Flamme zu.

Um sie auszulöschen?

Reineswegs! um fie zu bampfen.

Und also läst man ihr so viel Luft als nöthig, daß sich alles mit Gluth durchziehe, damit alles recht gahr werde. Alsdam verschließt man jede Ritze, verhindert jeden Ausbruch, damit ja alles nach und nach in sich selbst verlösche, verkohle, versihle, zuletzt auseinander gezogen, als verkäusliche Waare an Schmied und Schlosser, an Bäcker und Koch abgelassen, und wenn es zu Nutzen und Frommen der lieben Christenheit genugsam gedient, als Asch von Wäscherinnen und Scisensiedern versbrancht werde.

Run, versetzte Wilhelm lachend, in Bezug auf tieses Gleichniß, wie siehst du dich dem an?

Das ist nicht schwer zu sagen, erwiederte Jarno: ich halte mich für einen alten Kohlenkord tilchtig büchener Kohlen; dabei aber erlaub' ich mir

tie Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen; bestwegen ich tenn ben Leuten gar wunderlich vorkomme.

Und mich, fagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln?

Jetzt kesonders, sagte Jarno, seh' ich dich an wie einen Wanderstab, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu fassen. Nun male dir das Gleichnis weiter aus, und lerne begreifen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Tischler, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß.

Unter solchem Gespräch num zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus tem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Bested aussah, und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schicksal hange gewissermaßen von bessen Besit ab.

Was es aber gewesen, bürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen: so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte, wie er schon längst geneigt sey, einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, voransgesetzt, Montan werde sich bei den Verbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an Sinem Orte zu verweilen, baldigst ausgeheben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zweses da oder dert, wie es ihm belieben möge, sich aufzuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirfen, nachdem jener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Ubsicht imablässig zu versolgen und den einmal gesasten Versat auf das treulichste sestzuhalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiedernt, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gessellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesanbruch aus dem Bald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Bild antrasen, das besonters dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden; denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Tit ward nun über die verschiedenen Nichtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Jarno: diese Männer heute Nacht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzschauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halte ich für Schnuggler, für Wilddiebe, und der lange, ganz letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst.

Es sind alles gute Leute, ließ Fitz sich barauf vernehmen; sie nähren sich kümmerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so sind es arme Teusel, die sich selbst etwas erlauben müssen, mur um zu leben.

Eigentlich aber war ber fleine schelmische Junge, da er Vorbereitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerste, nachdenklich: er überlegte sich etwas im Stillen; dem er stand zweiselhaft, welchem von beiden Theilen er solgen sollte. Er berechnete seinen Vortheil: Vater und Sohn gingen leichtstimmig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; riesen nicht loszulassen hielt er sürs beste. Daher ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: Num, wenn ich nach St. Ioseph komme, will ich sehen, ob du chrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den versallenen Altar suchen.

Ihr werdet nichts finden, fagte Fitz, und ich werde doch ehrlich bleiben: der Stein ift dorther, aber ich habe fämntliche Stücke weggeschafft und sie hier oben verwahrt. Es ist ein tostbares Gestein: ohne daffelbe täft sich fein Schatz heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar theuer. Ihr hattet ganz Recht; daher kam meine Bekanntschaft mit dem hagern Manne.

Van gab es nene Verhandungen. Fitz verpflichtete sich an Jarne gegen einen nochmatigen Ducaten, in mäßiger Entfernung ein tilchtiges Stild dieses settenen Minerals zu verschaffen, wegegen er den Gang nach dem Riesenschlosse abrieth, weil aber dennech Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte die Reisenden nicht zu tief hinein zu lassen; dem niemand sinde sich aus diesen Höhlen und Alüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz versprach, zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder einzutressen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum ben Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte, man gehe nicht ben Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bete versetzte jedoch: Ich muß

es besser wissen: denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworsenen Bäume versperren diesen Weg. Folgt mir! ich bring' euch an Ort und Stelle.

Felix verfürzte sich ben beschwerlichen Psat burch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels, und freute sich über sein erworbenes Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpfe. Und so ging es aufwärts, bis er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal bas Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipfel hervor; geschlossene Säulenwände bilbeten Pforten an Pforten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Ausssicht gebietenden Flecke, die Aschenspur seiner Vorgänger bemerkend, war er geschäftig ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er num an solchen Stellen eine frugale Kost zu bereiten schen gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erfundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden: er mußte sich in die Höhle verloren haben; auf Rusen und Pfeisen antwortete er nicht und kam nicht wieder zum Vorschein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus seiner Tagdtasche einen Knaul Bindfaden hervor, band ihn sorgfältig fest, und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er seinen Sohn hineinzusühren schon die Absicht gehabt hatte. So ging er vorwärts, und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen; lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiese ein schneidender Pfiff, und bald darauf schaute Felix am Boden aus einer Klust des schwarzen Gesteines hervor.

Bist du allein? lispelte bedenklich ber Anabe.

Bang allein! verfette ber Bater.

Reiche mir Scheite! reiche mir Knittel! sagte der Knabe, empfing sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: Laß niemand in die Höhle!

Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch längeres und stärkeres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf die Lösung dieses Räthsels. Endlich erhob sich der Berwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Kästchen mit, nicht größer als ein kleiner Octavband, von

prächtigem alten Ansehen; es schien von Gold zu fehn, mit Schmelz geziert.

Stect' es zu bir, Bater, und lag es niemand feben!

Er erzählte darauf mit Haft, wie er aus innerem geheimem Antried in jene Spalte gekrochen seh, und unten einen dämmerhellen Raum gesunden habe. In demselben stand, wie er fagte, ein großer eiserner Kasten, zwar nicht verschlossen, dessen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüsten war. Um nun darüber Herr zu werden, habe er die Unittel verlangt, um sie theils als Stützen unter den Teckel zu stellen, theils als Keile dazwischen zu schieben; zuletzt habe er den Kasten zwar leer, in einer Ecke besselben jedoch das Prachtbüchlein gesunden. Sie versprachen sich deskhalb beiderseits ein tieses Geheimnis.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genoffen, sit war nech nicht, wie er versprochen, gefommen; Felix aber, besonders muruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer over unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Höhlen tieser vor. Ein Geheimnis war ihm ausgesaden, ein Besitz, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die Sorge sos zu werden, wenn er den Platz veränderte.

Sie schlugen den Weg ein nach jenen ausgedehnten Gütern des großen Lantbesitzers, von reffen Reichthum und Sonderbarkeiten man ihnen fo viel erzählt hatte. Telix fprang nicht mehr wie am Morgen, und alle drei gingen stundenlang vor sich bin. Einigemal wollt' er bas Rästchen sehen; ter Bater, auf ten Beten hindeutend, wies ihn zur Rube. Run war er voll Verlangen, Gitz möge fommen, bann schente er sich wieder vor tem Schelmen; bald pfiff er, um ein Zeichen zu geben, bann reute ihn fchen es gethan zu haben: und fo banerte bas Schwanken immer fort, bis Tits endlich sein Pfeischen aus der Ferne hören ließ. Er entschuldigte fein Außenbleiben vom Riefenschloffe; er habe fich mit Sarno verspätet; ber Winderuch habe ibn gehindert: bann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säuten und Göhten gegangen sen? wie tief sie vorgedrungen? Felix erzählte ihm ein Mähreben über bas andere, balb übermüthig, halb verlegen; er fah ten Bater lächelnt an, zupfte ihn verstohten und that alles Mögliche, um an ten Tag zu geben, bag er heimlich besitze und bag er fich veritelle.

Sie waren endlich auf einen Aubrweg gelangt, ber fie bequem zu

jenen Besitzthümern hinführen sollte; Fitz aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte, und den geraden, breiten eingeschlagenen Weg vor sich hinging. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten wohlsgethan zu haben; denn nun ging es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hochs und schlankstämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchssichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Somenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im ganzen abhängigen, doch aber mannichsaltig vald erhöhten, bald vertiesten Voden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien, der jedoch, wie Fitz versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Ueber den Garten hinaus erblickten sie eine unabsehdare Landschaft, reichlich bebaut und bespstanzt: sie konnten Seen und Flüsse deutlich unterscheiden.

Sie waren den Berg hinab immer näher gefommen und glaubten, num sogleich im Garten zu sehn, als Wilhelm stutzte, und Titz seine Schadenfreude nicht verbarg: denn eine jähe Klust am Fuße des Berges that sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte sie also von dem Garten, in den sie unmittelbar hineinsahen.

Wir haben noch hinüber einen ziemlichen Umweg zu machen, sagte Fitz, wenn wir die Straße, die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von dieser Seite, wo wir um ein gutes näher gehen. Die Gewölbe, durch die das Regenwasser bei Regengüssen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; sie sind hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichseit hindurch kommen kann.

Als Felix von Gewölben hörte, konnte er vor Begierbe sich nicht lassen, diesen Eingang zu betreten. Wilhelm folgte den Kindern, und sie stiegen zusammen die ganz trocken liegenden hohen Stusen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich balt im Hellen bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen her das Licht hereinstel oder von Pfeilern und Wänden ausgehalten ward. Endlich gelangten sie auf einen ziemlich

gleichen Fleck, und schritten tangsam vor, als auf einmat in ihrer Nähe ein Schuß siel, zu gleicher Zeit sich zwei verborgene Sisengitter ichtossen und sie von beiden Seiten einsperrten. Zwar nicht die ganze Gesellschaft, nur Wilhelm und Felix waren gefangen: denn Titz, als der Schuß siel, sprang sogleich riktwärts, und das zuschlagende Gitter sakte nur seinen weiten Aermel; er aber, sehr geschwind das Räckhen abwersend, war entstehen, ohne sich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiden Eingeferferten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstannen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Bald darauf traten Bewassnete mit Fackeln an die Gitter und nengierigen Blicks, was sie für einen Fang möchten gethan haben: sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle.

Hird fann von keinem Ergeben tie Rete sein, versetzte Wilhelm: wir sind in eurer Gewalt. Eher haben wir Ursache zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die einzige Wasse, die wir bei uns haben, liesere ich euch aus. Und mit diesen Worten reichte er seinen Hirschsäuger durchs Gitter; tieses öffnete sich sogleich und man sührte gauz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinaufgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem seltsamen Orte. Es war ein gerämniges, reinliches Zimmer, durch kleine, unter dem Gesimse hergehende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der starken Eisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sitze, Schlasstellen, und was man allensalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier befand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesetzt und überbachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem Erstaumen erholt hatte, brach in eine unglaubliche With aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten Thüren, diese Abgeschlossenheit, diese Sinschränkung war ihm ganz nen. Er sah sich unt, er rannte hin und ber, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Ibüren, schlag mit den Fäusten dagegen, ja er war im Begriff mit dem Schädel tawiter zu rennen, bätte nicht Wilhelm ihn gesast und mit Krast sestgebalten.

Besieh dir das nur gang getassen, mein Sohn! füng ber Bater an: beim Ungeduld und Gewalt helfen uns nicht aus dieser l'age. Das Gesheimnis wird sich auftlären; aber ich mußte mich böchlich irren, ober wir sind in keine schlechten Hände gesalten. Betrachte biese Inschriften: Dem

Unschuldigen Befreiung und Ersatz, dem Verführten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit! Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Nothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schützen. Der Misswollenden giebt es gar viele, der Missthätigen nicht wenige, und um zu leben wie sich's gehört, ist nicht genug immer wohlzuthun.

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach serner: Laß dir diese Ersahrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhastes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem vollkommenen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Menschheit machen, dis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Verbrecher schonend, gegen Unmenschliche menschlich zu sehn! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dieß zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen selten fähig, öfter des Guten; und wie hoch müssen wir daher diesenigen halten, die dieses mit großen Ausopserungen zu besördern suchen!

Tiese tröstlich belehrenden Worte, welche die Absicht der einschließenden Umgebung völlig rein austrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiessten Schlase, schwer und frischer als je: denn eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff, hatte sein ganzes Imerstes auf die vollen Wangen hervorgetrieden. Ihn mit Gefälligkeit beschauend, stand der Bater, als ein wohlgebildeter junger Mann hereintrat, der, nachdem er den Ankömmling eine Zeit freundlich angesehen, ansing ihn über die Umstände zu bestragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Valle geführt hätten. Withelm erzählte die Begebenheit ganz schlicht, überreichte ihm einige Bapiere, die seine Berson aufzuslären dienten, und berief sich auf den Beten, der num bald auf dem ordentlichen Wege von einer andern Seite anlangen müsse. Als dieses alles so weit im flaren war, ersuchte der Beante seinen Gast, ihm zu solgen. Felix war nicht zu erwecken; die Untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matraze, wie ehemals den undewussten Ulvft, in die freie Lust.

Wilhelm folgte bem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Ersfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener ging,

an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischhen, Obst, Wein, Zwieback und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er sehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben, und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren Traum am hellen Morgen, vergessen.

Der Bete war angelangt; ber Beamte fam mit ihm und einem andern ältlichen, noch freundlichern Manne gurud, und die Sache flärte fich fol gendergestalt auf. Der Berr biefer Besitzung, im höhern Sinne wohlthätig, daß er alles um sich ber zum Thun und Schaffen aufregte, hatte aus feinen unendlichen Baumschulen seit mehreren Jahren fleisigen und forgfältigen Anbauern Die jungen Stämme umfonst, nachlässigen um einen gewissen Preis, und benen, Die Damit handeln wollten, gleichfalls roch um einen billigen überlaffen. Alber auch diese beiden Alassen forberten umsenst, was die Würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie Die Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen getingen. Dieses verdroß ben Besitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch Uebereilung verderbt worden waren. Man hatte Epin, daß fie burch die Wafferleitung bereingefommen, und beghalb eine folde Bitterfalle mit einem Selbstichuß eingerichtet, ber aber nur als Beichen gelten follte. Der fleine Anabe hatte fich unter mancherlei Vorwänden im Garten feben laffen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Rühnheit und Schelmerei Die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu andernt Zwecke ausgefunden. Man bätte gewünicht seiner babbaft zu werden; indessen wurde fein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenständen aufgehoben.

## Fünftes Cavitel.

Auf rem Wege nach rem Schlesse fant unser drennt zu seiner Ber wunderung nichts, was einem ältern Lustgarten oder einem modernen Park ähnlich gewesen wäre; gradling gepflanzte Fruchtbäume, Gemüsselber, große Strecken mit Heilkräutern bestellt, und was nur irgend brauchbar kounte geachtet werden, übersah er auf fankt abhängiger Fläche mit Einem

Blide. Ein von hohen Linden umschatteter Platz breitete sich würdig als Vorhalle des ansehnlichen Gebändes; eine lange daranstoßende Allee, gleichen Wuchses und Würde, gab zu jeder Stunde des Tags Gelegenheit, im Freien zu verkehren und zu lustwandeln. Eintretend in das Schloß, sand er die Wände der Haussslur auf eine eigene Weise bekleidet; große geographische Abbildungen aller vier Welttheile sielen ihm in die Angen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abrissen einzelner Reiche geschmücht, und in den Hauptsaal eingelassen, fand er sich umgeben von Prospecten der merkwürdigsten Städte, oben und unten eingesast von landschaftlicher Nachbildung der Gegenden, worin sie gelegen sind, alles funstereich dargestellt, so daß die Einzelnheiten deutlich in die Angen sielen, und zugleich ein ununterbrochener Bezug durchaus bemerkbar blieb.

Der Haußherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillstommte ben Gaft und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände beutend, ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt sen, und ob er dasselbst jemals sich aufgehalten? Von manchem konnte nun der Freund anslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer den beiden Unkömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah dem auch.

In einem großen Erbsaale entgegneten ihm zwei Frauenzimmer, wovon die eine mit großer Heiterkeit zu ihm sprach: Sie finden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette; die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Setzen wir uns!

Die beiben Frauenzimmer nahmen Wilhelmen in die Mitte; die Beamten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Auge von ihr verwendete.

Nach vorläufigem allgemeinem Gespräch ergriff Herstlie Gelegenheit zu sagen: Damit der Fremde desto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns aus Zufall, Neigung, auch wohl Widerspruchsgeist,

in die verschiedenen Literaturen getheilt haben. Der Dheim ist fürs Italiänische; die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete Engländerin hält; ich aber halte mich an die Franzosen, sosern sie heiter und zierlich sind. Hier Ammann Papa ersreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach Theil nehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willkommen sehn. Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indesse mar die Richtung der feurigen Blicke des schönen Felix Hersstlien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt, und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empfing. Rum aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Aepfel zu ihr hinsah, glaubte sie, in den reizenden Früchten eben so viel Nivale zu ersblicken. Gedacht gethan! sie faste einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sing sogleich zu schähen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hinblickend, schnitt er sich tief in den Danmen. Das Blut sloß lebhaft; Hersitie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Besteck. Indessen hatte der Knabe sie angefast und wollte sie nicht loßlassen; die Störung ward allgemein, die Tasel ausgehoben, und man besreitete sich zu scheiden.

Sie lesen boch auch vor Schlafengehen? sagte Hersilie zu Wilhelmen. Ich schiefe Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgetommen ist. Ein verrücktes Märchen tritt auf! Das möchte feine sonder liche Empsehlung seyn; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär' es auf diese Beise.

## Die pilgernde Thörin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, bestigt die schöffen gantereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schlos, bas eines Fürsten würdig wäre; und in ber That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Wannsachuren, sein Panswesen auf sechs

Meilen umher bie Sälfte ber Einwohner ernähren, so ift er burch sein Unsehen und burch bas Gute, bas er ftiftet, wirklich ein Fürft.

Vor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Barks hin auf der Heerstraße, und ihm gesiel in einem Lustwäldchen auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt, ein sauber gesasker Brunnen sendet seine Wasser über Wurzeln, Steine und Nasen. Der Spazierende hatte wie gewöhnlich Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, öfters durch Gesang der Vögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Vorrücken, als, jung und liebenswürdig, ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquickung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er sich befand. Sein Buch siel ihm aus den Händen, überzrascht wie er war. Die Pilgerin, mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperban, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillkürlich von seinem Plaze ausstand und nach der Straße blickte, um das Gessolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich ebel gegen ihn verbeugte, seine Aussmerksantseit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schöne Reisende setze sich an den Rand des Duells, ohne ein Wort zu sagen und mit einem Seuszer.

Seltsame Wirfung ber Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte: dieser Zeuszer ward in der Stille von mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder thun sollte: meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bellsommenheiten zu fassen. Ausgestrecht wie sie lag, auf einen Ellenbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestandt, deuteten sie auf einen langen zurückgelegten Beg, und doch waren ihre seidenen Strümpfe sollant, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Worgen erst gelocht; seines Beiszeug, seine Spitzen; sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verchrumswürdige.

Bulest benutt' ich einige Blicke, Die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. Ja, mein Herr, fagte sie: ich bin allein auf der Welt.

Wie? Matame, Sie follten ohne Eltern, ohne Befannte fonn?

Das wollt' ich eben nicht fagen, mein Herr. Eltern hab' ich, und Befannte gemig; aber feine Freunde.

Daran, suhr ich fort, können Sie wohl unmöglich Schuld senn. Sie haben eine Gestatt und gewiß auch ein Herz, benen sich viel vergeben läßt.

Sie fühlte die Art von Vorwurf, den mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mid zwei himmlijde Angen vom vollkommenften, reinften Blau, durchsichtig und glänzend. Hierauf fagte fie mit edlem Tone, fie könne es einem Chrenmanne, wie ich zu sehn scheine, nicht verdenken, wenn er ein junges Matchen, bas er allein auf ber Landstraße treffe, einigermaßen vertächtig halte: ihr fen bas ichen öfter entgegen gewesen; aber ob sie gleich fremt jen, obgleich niemant tas Riecht babe sie auszusprichen, so bitte fie boch zu glauben, bag bie Absicht ihrer Reise mit der gewissen: haftesten Chrbarkeit besteben fenne. Ursachen, von benen sie niemant Rechenschaft schuldig sen, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umherzuführen. Gie habe gefunden, baf bie Gefahren, Die man für ihr Geschlecht befürchte, nur eingebildet seinen, und baf bie Chre eines Weibes felbst unter Straffenräubern nur bei Schwäche bes Bergens und ber Grund= fate Gefahr laufe. Hebrigens gehe fie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sich sicher glaube, spreche uicht mit jedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne burch Dienst= leiftung in ter Art, wonach sie erzogen worden. Dier fant ihre Stimme, ihre Angenlieder neigten fich und ich fab einige Thränen ihre Wangen herabfallen.

Ich versetzte darauf, daß ich seineswegs an ihrem guten Herkommen zweifle, so wenig als einem achtungswerthen Betragen. Ich bedaure sie nur, daß irgent eine Nothwendigseit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet einer lebhaften Neugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Besauntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie überall sür ihren Ruf eben so besorgt seh als sür ihre Tugend. Diese Worte schienen sie abermals zu verletzen: denn sie antwortete, Namen und Baterland verberge sie eben

um tes Russ willen, ber benn toch am Ente meistentheils weniger Wirfliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse ber letten Häuser vor, wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Baterland und Familie nicht befragt sehn wolle. Darauf bestimme man sich und stelle bem Himmel ober ihrem Worte bie Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Reblichkeit anheim.

Aeußerungen vieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß in die Welt zu lausen, nicht gut begreisen konnte, vernunthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweislung aus Liebe sen; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen pflegt, indem er ihr Liebe für einen andern zutraute, verliebte er sich selbst, und sürchtete, sie möchte weiter reisen: er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es ze Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhaste Art dieser Zusammenkunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Dhne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbefannte, sich nach dem Schlosse führen zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt befannt ist. Man bringt Ersrischungen, welche sie annimmt, ohne falsche Höstlichkeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus; sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es seh an Möbeln, Masereien, oder es betreise die schickliche Eintheilung der Zimmer; sie sindet eine Bibliothek: sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmack und Bescheidenheit. Kein Geschwätz, keine Berlegenheit. Bei Tasel ein eben so edles und natürliches Betragen und den liebenswürdissten Ton der Unterhaltung. So weit ist alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charafter scheint so liebenswürdig wie ihre Person.

Nach der Tasel machte sie ein kleiner muthwilliger Zug noch schöner, und indem sie sich an Fräulein Revanne mit einem Lächeln wendet, sagt sie, es sch ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und so ost es ihr an Geld sehle, Nähnadeln von den Wirthinnen zu verlangen.

Erlauben Sie, fügte fie hinzu, baf ich eine Blume auf einem Ihrer Stickrahmen laffe, bamit Sie fünftig bei beren Anblick ber armen Unbestannten sich erinnern mögen.

Fränlein von Nevanne versetzte barauf, baß es ihr sehr leib thue, keinen aufgezogenen Grund zu haben und beschalb bas Bergnügen, ihre Geschicklichkeit zu bewundern, entbehren müsse. Alsbald wendete die Pilsgerin ihren Blid auf bas Clavier.

To will ich benn, sagte sie, meine Schult mit Windminze abtragen, wie es ja auch senst schon die Art understreisender Sänger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder drei Borspielen, die eine sehr geübte Hand ankündigten. Man zweiselte nicht mehr, daß sie ein Franen zimmer von Stande sen, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklichseiten. Zuerst war ihr Spiel ausgeweckt und glänzend; dann ging sie zu erusten Tönen über, zu Tönen einer tiesen Traner, die man zugleich in ihren Augen erblickte; sie netzen sich mit Thränen, ihr Gesicht verwandelte sich, ihre Finger hielten an: aber auf einmal überraschte sie jedermann, indem sie ein muthwilliges Lied mit der schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte zu glauden, das diese burlesse Romanze sie etwas näher angehe, so verzeibt man mir wohl, wenn ich sie hier einschalte.

Woher im Mantel so geschwinte, Da kaum der Tag in Osten grant? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbant? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Witten barsuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen, Auf den beschneiten witten Höhn?

Gar wunderlich von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßtich wäre seine Schnach! So hat ihn jener Schalf betrogen Und ihm das Bündel abgepackt:

Der arme Freund ift ausgezogen, Beinah wie Abam bloff und nacht.

Warum auch ging er folde Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr, Der freilich schön im Mühlgehege Wie sonst im Paradiese war! Er wird den Scherz nicht leicht erneuen: Er drückte schnell sich aus dem Haus, Und bricht auf einmal num im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Fenerblicken Doch keine Sylbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sam auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Urmen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug! Sie hieß den raschen Amor fäumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Nacht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien Jetzt eben als der Morgen kam! Da drang ein Dutzend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom; Da kamen Brüder, gudten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein jeder schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. "Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein! Denn solche Schätze zu gewinnen, Da nuch man viel behender sehn. Weiß Amor feinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn." Da raubten sie das Aleiderbündel, Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verslucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

Da fprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß durch alle durchzugehn,
Ich sah noch einmal die Verruchte,
Und ach! sie war noch immer schön!
Sie alle wichen meinem Grimme;
Doch flog noch manches witre Wort.
So macht' ich mich mit Donnerstimme
Noch endlich aus der Höhle fort.

Man soll ench Mädchen auf dem Lande Wie Mädchen auß den Städten fliehn! So lasset doch den Frann von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch sehd ihr auch von den Gesieden Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hähnchen grünt. Ich lache seiner tiesen Wunde; Denn wirklich ift sie wohlverdient. So geh' es jedem, der am Tage Sein erles Liebchen frech belügt, Und Nachts mit allzufühner Wage In Umors salscher Minte kriecht.

Wohl war es bedenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Aussall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten,

ter sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, tie wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns nußte tie unaussprechliche Anmuth, womit sie tiese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte necksich, aber mit Einsicht. Ihre Finger geherchten ihr vollkommen und ihre Stimme war wirklich bezaubernt. Da sie geendigt hatte, erschien sie so gesetzt wie verher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Berdanung erheitern wollen.

Bald tarauf bat sie um tie Erlandniß, ihren Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink sagte meine Schwester, wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißsiele, so würde es uns ein Fest sehn, sie mehrere Tage bei ums zu sehen. Ich dachte ihr eine Beschäftigung anzudieten, da sie sich's einmal gesallen sieß zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den solgenden sührten wir sie nur umher. Sie verlängnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Annuth begabt. Ihr Geist war sein und treffent, ihr Gedächtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmertsamseit sesthielt. Dabei kaumte sie die Gesehe eines guten Betragens und übte sie gegen einen sehn und, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wusten, wie wir sene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu thun. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pflicht, das Zartgesühl der Unbefannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters bis zur Handarbeit herunter, und wuste sich gleich darauf in alles zu schiefen, was höhere Underdnung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir bis jetzt im Schlosse gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Haus-hälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Tasel zu sitzen, so zog sie sich nicht etwa aus falscher Bescheidenheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken sort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie die übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Nun muß ich freilich gestehen, daß mich bas Schickfal biefes Mädchens innigst zu rühren anfing. Ich bedauerte bie Eltern, die wahrscheinlich

eine folde Techter febr vermiften; ich fentzte, ban io faufte Tugenten, jo viele Cigenichaften verloren geben jollten. Echon lebte fie mehrere Monate mit und, und ich boffte, bas Vertrauen, bas wir ihr einzuflößen judten, würde gulett bas Gebeinniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglück, wir konnten belien; war es ein Webler, jo ließ sich hoffen, uniere Vermittlung, unier Zengniß würden ihr Vergebung eines vorübergebenden Grethums verschaffen fonnen: aber alle unsere dreundschaftsversiderungen, unsere Bitten selbst waren unwirtsam. Bemerfte fie bie Utficht, einige Uniflärung von ihr zu gewinnen, so verstedte sie sich binter allgemeine Sittensprüche, um sich zu rechtfertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beifpiel, wenn wir von ihrem Unglüde fprachen: Das Unglück, fogte fie, fällt über Gute und Bofe. Es ift eine wirkfame Arzenei, welche bie guten Gafte zugleich mit ben übeln angreift. Enchten wir die Urfache ihrer Alucht aus dem väterlichen Saufe zu entbeden: Wenn ras Reb fliebt, fagte fie lächelnt, jo ift es tarum nicht schultig. Graaten wir, ob fie Verfolgungen erlitten: Das ift bas Echicfal mancher Marchen von auter Geburt. Berfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte sie sich entschließen können, ihr Leben ber Robbeit ber Menge auszuseten, ober es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verbanken? Darüber lachte fie wieder und fagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berfrand. Ginnal, als bie Unterhaltung jich zum Echerze neigte, fprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie, ob sie den frostigen Helden ihrer Romange nicht kenne? Ich weiß noch recht aut, riefes Wort ichien sie zu burchbohren: sie öffnete gegen mich ein paar Angen, se ernst und streng, daß tie meinigen einen solchen Blid nicht ausbalten fennten. Und is eit man auch nachber von liebe iprach, je komite man erwarten, Die Annuth ihres Wesens und Die Lebhaftigkeit ibres Geiftes getrübt zu seben: gleich fiel sie in ein Rachrenfen, bas wir für Grübeln bielten, und bas bed mehl nur Schmerz war. Dech blieb fie im gangen nunter, nur obne große Yebbaftigkeit, etel obne fich ein Unsehen zu geben, gerade obne Offenberzigfeit, zurückgezogen obne Hengstlichfeit, eber tultiam als fanitmütbig, und mehr erfenntlich als berglich gegen Liebkofungen und Soflichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebildet einem großen Sause verzusteben; und toch schien sie nicht älter als einundzwanzig Jahre.

So zeigte sich biese junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so sürchte ich schwach genug zu sehn sie immer zu vermissen.

Nun will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter seh, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widersspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Pilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichsheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl beutlich, daß Herr von Nevanne in die Unbekannte verliebt war. Nun mechte er sich freilich auf sein funfzigjähriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hoffte er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanstnuth, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zurt genug gesinnt war, um zu sühlen, daß man das nicht erkauft was keinen Preis hat.

Aber ter Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, feurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abentener. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönheit entslammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehen. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hosste er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu Mitteln greisen wollte, die einem Manne von Grundsätzen nicht geziemen. Dessen ungeachtet versolgte er seinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Bermögen selbst, nur Reizungen sind, denen sich ein Frauenzimmer mit Borbedacht hingiebt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung der Ingend zeigt.

And, machte Herr von Revanne noch andere Fehler, die er später berente. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer danerhaften, geheimen, gesehmäßigen Verbindung. Er beklagte sich auch wohl und sprach das Wort Undankbarkeit aus. Gewiß kannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte, daß viele Wohlthäter Uebles für Gutes zurückerhielten. Ihm antwortete die Undekannte mit Geradheit, viele Wohlthäter möchten ihren Begünstigten sämmtliche Rechte gern abhandeln für eine Linke.

Die schöne Frembe, in die Bewerbung zweier Geguer verwickelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und drohte, wie gedräuchlich, sein Leben der Unerditlichen aufzuopsern. Der Bater, etwas weniger unwernünstig, war doch eben so dringend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürzige Wesen hätte sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern können: dem beide Herven von Revanne betheuern, ihre Absicht sey gewesen sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Märchens mögen die Frauen ternen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Eitelteit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht unterhält, die es nicht heiten will. Die Pilgerin fühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sehn würde sich lange zu vertheidigen: sie war in der Gewalt zweier Liedenden, welche jede Judringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen kommen, indem sie im Sinne hatten ihre Verwegenheit durch ein seierliches Bündniss zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschanzen; sie unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung siir ihre Wohlthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie errenkt ein Mittel, jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahn sinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ansopferungen fühlt, und sollten sie ihm auch undekannt bleiben.

Eines Tags, als Herr von Revanne die Freundschaft, die Dantvarfeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufsiel. Ihre Wite, mein Herr, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entreden, warum? Ich fühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich —

Granfames Märchen! fagte Herr von Revanne, ich verstehe Sie: mein Sohn hat Ihr Berg gerührt.

Ach, mein Herr! babei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausdrücken —

Wie, Maremoiselle? Gie waren -

Ich benke wohl ja, sagte sie, indem sie sich tief verneigte und eine Thräne vorbrachte; benn niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schaltheiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliedt Herr von Revanne war, so mußt' er toch tiese neue Art von unschultiger Ansrichtigkeit unter tem Mutterhändehen bewundern, und er sant tie Berneigung sehr am Plage.

Aber, Maremoiselle, bas ist mir ganz unbegreiftich -

Mir auch, sagte sie, und ihre Thränen flossen reichlicher. Sie flossen so lange, bis Herr von Revanne am Schluß eines sehr verdrießlichen Nachrenkens, mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forderungen sind. Ich mache Ihnen keine Verwürse, und als einzige Strase sür den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel als nöthig ist, um zu ersahren, ob er Sie so sehr liebt als ich.

Uch, mein Herr! erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts raven!

Verschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete um die unbefannte Schöne, ihren Liebhaber voll Verdrußt und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blicke, der niederschmetternde Werte verkündigte. Doch er steckte und konnte nichts weiter hervordrugen, als: Wie, Mademoiselle? ist es möglich —

Run was renn, mein Herr? sagte sie mit einem Lächeln, tas bei einer solchen Gelegenheit zum Berzweiseln bringen fann.

Wie? was reim? Gehen Sie, Maremoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinter nicht enterben; es ist schen genug sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich turcheringe Ihr Comptot mit meinem Bater: Sie geben mir beite einen Sohn, und es ist mein Bruter; tas bin ich gewiß!

Mit eben verselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Untluge: Ven nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Märchen, das ich weiter sühren will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetrenen.

Darauf ihrem Bergen Luft machend: Leben Gie wohl! fuhr fie fort: leben Gie wohl, lieber Revanne! Gie haben von Ratur ein redliches Berg; erbalten Gie die Grundfate ber Aufrichtigfeit! Diese find nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum. Gem Gie aut gegen Arme! Wer bie Bitte befinnmerter Unichnit verachtet, wird einst felbst bitten und nicht erbort werden. Wer fich fein Bedenken macht, das Bedenken eines schutz losen Märchens zu verachten, wird bas Opfer werden von Franen ohne Wer nicht fühlt, was ein ehrbares Marchen empfinden muß, wenn man um sie wirbt, ber verbient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernnnft, gegen bie Absichten, gegen ben Plan seiner Familie gu Gunften feiner Leitenschaften. Entwürfe schmiebet, verbient die Früchte seiner Leidenschaft zu entbehren und der Achtung seiner Familie zu ermangeln. Ich glaube wohl, Gie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, Die Rate weiß wohl, wem sie den Bart left; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich ber Müble best Ungetrenen. Vernen Gie an meinem Beispiel sich auf Die Standbaftigfeit und Berichwiegenheit Ihrer Beliebten verlaffen! Gie miffen, ob ich untren bin; Ihr Bater weißt es auch. Ich gedachte burch bie Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszusetzen: gewiß, diesenigen sind die größten, Die mich in Diesem Saufe bedroben. Aber weil Gie jung find, fag' ich es Ihnen allein und im Vertrauen: Männer und Frauen find mir mit Willen ungetren; und bas wollt' ich bem Fremde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Berg rein genng senn wird zu vermissen, was er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, ta sie schon ausgesprochen hatte. Er stant wie vom Blitz getroffen: Thränen öffneten zuletzt seine Augen, nut in tieser Rührung lies er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen, Maremoiselle gehe weg, Maremoiselle seh ein Engel, oder vielmehr ein Tämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Vilgerin hatte so gut sich vorzesehen, daß man sie nicht wieder sand; und als Bater um Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an

ihrer Unschuld, ihren Talenten, ihrem Wahnsinn. So viel Mühe sich auch Herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Ausklärung über diese schöne Person zu verschaffen, die so slüchtig wie die Engel und so liebenswürdig erschienen war.

## Sechstes Capitel.

Nach einer langen und gründlichen Ruhe, beren die Wanderer wohl bedürsen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte sich anzuziehen; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgsalt als bisher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug; auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Vorkost, die der Diener sür die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten, und manches im Hause vorzuzeigen: so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Porträte ausgehangen und ausgestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirft hatten, eine große und herrliche Gescellschaft, Gemälde so wie Büsten, wo möglich, von vortrefslichen Meistern. Sie finden, sagte der Eustode, in dem gauzen Schlosse kein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, Ueberlieserung, Mehthologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungstraft nur gesördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir fabeln so genug, pslegt er zu sagen, als daß wir diese gesährliche Eigenschaft unseres Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Withelms, wann man ihm aufwarten könne, ward durch die Nachricht beantwortet, der Herr seh nach seiner Gewohnheit ganz früh weggeritten. Er pflege zu sagen: Ausmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir 3. B. gleich antreffen: Bom Rütlichen durchs Wahre zum Schönen!

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet. Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete, in allerlei Thoxheiten und Verwegenheiten sich hervorzuthun, eine Ubmahnung, einen Verweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern, durch Anfrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre abwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzgeist der Familie zu betrachten seh. In krankem Bersall des Körpers, in blühender Gesindheit des Geistes ward sie geschildert, als wenn die Stimme einer unssichten gewordenen Ursibyste rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einfach ausspräche.

Der neue Gast lentte um Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte, den edlen Oheim in rein entschiedener Thätigkeit gerne näher zu semmen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Kützlichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Inliettens Beisall zu erwerben das Glück hatte.

Herstlie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versetzte dagegen: Wir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja wir müssen sie in goldenen Buchstaden über unsern Häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im stillen das Umgesehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Verehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sehn mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Rütz lichen, sorgt sur Haus und Kinder und verharrt dabei. So hab' ich's wenigstens oft gesunden. Würden haben Zeit zu beobachten und da sinden wir meist was wir nicht suchen.

Ein Bote vom Oheim traf ein, mit der Nachricht, daß fämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagohaus zu Tische geladen seh; man könne hin reiten und sahren. Gerstlie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pserd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelmen sahren, und Felix als Page seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Gerzens zu verdanken haben.

Indessen suhr Inliette mit dem nenen Freunde durch eine Reise von Anlagen, welche sämmtlich auf Rugen und Genuß hindeuteten, ja die umzähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst alles verzehrt werden könne.

Sie sind durch ein so wunderliches Borzimmer in unsere Wesellschaft

getreten und fanten manches wirklich Geltfame und Conderbare, fo bak ich vermuthen barf, Sie wünschen einen Zusammenhang von allem biesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Ginn meines trefflichen Dheims. Die fräftigen Mannsjahre biefes Eblen fielen in die Zeit ber Beccaria und Filangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten bamals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete fich ber ftrebende Beift, ter strenge Charafter nach Gesinnungen aus, die sich gang aufs Praftische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Bablfpruch: "Den meisten bas Beste!" nach seiner Urt verwandelt und "vielen das Erwinschte" zugedacht. Die meisten lassen sich nicht finden noch kennen, was das Beste sen, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch sind immer um uns her; was fie munichen, erfahren wir, was fie munichen follten, überlegen wir: und fo läßt fich benn immer Bedeutendes thun und ichaffen. In tiefem Ginne, fuhr fie fort, ift alles, mas Gie bier feben, gepflangt. gebaut, eingerichtet, und zwar um eines gang naben, leicht faflichen 3medes millen; alles tieß geschah bem großen nahen Bebirg zu Liebe.

Ter treffliche Mann, Kraft und Bermögen habend, sagte zu sich selbst: "Reinem Kinde badroben soll es an einer Kirsche, an einem Upfel sehlen, wonach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau soll es nicht an Kohl noch an Rüben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartoffelgenuß nur einigermaßen das Gleichzewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besügthum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiefsten Schluchten des Feldgebirges verkäuslich hintragen.

Ich habe selbst tavon genossen wie ein Rind, versetzte Wilhelm; da, wo ich bergleichen nicht auzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsun, als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgetheilt.

Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches den Gebirgen näher gebracht: in diesen Gebäuden am Fuße hin sinden sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er andere sorgen; dieß sehen keine Bedürsnisse, sagt er, sendern Gelüste, und da würden sich schon Unterhändler genug finden.

Angelangt am bestimmten Drte, einem geräumigen Försterhause int

Walde, sand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gereckt. Setzen wir uns! sagte Herstlie. Hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissernaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei uns verweilen wird: dem es müßte ihm verdrießlich sehn, unser Personal kennen zu lernen: es ist das ewig in Romanen und Schanspielen wiederhotte, ein wunderlicher Oheim, eine saufte und eine unmtere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und käme num gar der Better wieder, so lernte er einen phantastisschen Reinen, der vielleicht einen nech sondervaren Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stück ersunden und in Wirklichkeit gesetzt.

Die Sigenheiten bes Oheims haben wir zu ehren, versetzte Juliette; fie fint niemant zur Last, gereichen vielmehr jedermam zur Bequemlichkeit. Sine bestimmte Taselstunde ist ihm num einmal verdrießlich; selten baß er sie einhält, wie er dem verzichert, eine ber schwinken Ersindungen neuerer Zeit sey bas Speisen nach ber Narte.

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Neigung bes werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, sagte Herstlie, weiß sie sämmtlich auszulegen; mit dem Enstede versteht sie's um die Wette: ich aber sinde, daß man sie alle umsehren kamt, und baß sie alsbam eben so wahr sind, und vielleicht nech mehr.

Ich läugne nicht, versetzte Withelm, es sind Sprüche barunter, bie sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich 3. B. sehr auffallend angeschrieben: Besitz und Gemeingut! Heben sich biese beiden Begriffe nicht auf?

Herstlie fiet ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat ber Oheim von ben Drientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche bes Verans mehr verehren als verstehen.

Intiette, ohne sich irren zu taffen, erwiederte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn absobate hervorleuchten.

Nach einigen Zwischenreben inhr Julie fort weiter aufzuklären, wie es gemeint sen: jeder suche den Besit, der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würrigen, zu erhalten, zu steigern, er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit under als er zu reichen fähig ist; immer aber denke er dabei, wie er andere daran will Theil nehmen lassen.

denn nur in jo fern werden die Bermögenden geschätzt, als andere burch sie genießen.

Indem man sich num nach Beispielen umsah, sand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Thätigkeit setzen, fördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Neichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberslusse wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? Weil seine Natur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Maler; er spendet willkommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der letzte nur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Nam hieß es ferner im allgemeinen: Sere Art von Besitz soll ber Mensch seschalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er nuß Egoist seyn, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Verwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte: Besitz und Gemeingut! das Capital soll niemand angreisen; die Interessen werden ohnehin im Wettlaufe schon jedermann angehören.

Man hatte, wie sich im Gesolg tes Gesprächs ergab, dem Oheim vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen was sie sollten. Er versetzte dagegen: Das Mindere der Sinnahme betrachte ich als Ausgabe, die mir Bergnügen macht, indem ich andern dadurch das leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich alles wieder ins Gleiche.

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit rem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer machsendem gegenseitigem Bertrauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Better.

Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet annuthige, seinen Ausenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns kommen, bis wir ihm von unsern Zuständen Rachricht geben. Dieß Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir mussen es vor seiner Rücksehr erfahren.

Hente Abent geben wir Ihnen ein Heft Briefe, worans bas weitere zu ersehen ift.

Handläuserin befannt; heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen.

Gesteh' es nur, fügte Juliette hinzu, tiese Mittheilung ist nicht ohne Absidit.

Herfilie fragte so eben etwas ungebuldig, wo der Nachtisch bleibe, als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellschaft, mit ihm die Nachtost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Heimwege bemerkte man eine Feldsche, die sehr emsig ihre blank gereinigten Casserollen, Schüsseln und Teller klappernd einzupacken beschäftigt war. In einer geräumigen Laube sand man den alten Herrn an einem runden, großen, srischgedeckten Tisch, auf welchem so eben die schönsten Früchte, willkommenes Bachwert und die besten Süsigkeiten, indem sich jene niedersetzten, reichtich ausgetragen wurden. Auf die Frage des Oheims, was bisher begegnet? womit man sich unterhalten? siel Hersilie verschnell ein: Unser guter Gast hätte wohl über Ihre lakonischen Inschwisten verwirrt werden können, wäre ihm Inliette nicht durch einen fortlausenden Commentar zu Hüsse gekommen.

Du hast es immer mit Julietten zu thun, versetzte ber Oheim: sie ist ein wackeres Märchen, bas noch etwas lernen und begreifen mag.

Ich möchte vieles gern vergessen was ich weiß; und was ich begriffen habe, ist auch nicht viel werth, versetzte Herstlie in Heiterkeit.

Dierauf nahm Wilhelm bas Wert und sagte bevächtig: Auszgesaßte Errüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich auregen, bas Entgegengesetzte zu überschauen und in Uebereinstimmung zu bringen. Ganz richtig! erwiederte der Oheim: hat dech der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäftigung gehabt.

Intessen besetzte sich tie Tasetrunte nach unt nach, so taß Spätere faum Platz sanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger, Pserdesbändiger, Gärtner, Förster und andere, tenen man nicht gleich ihren Beruf ausehen konnte. Ieder hatte etwaß von tem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, taß sich der alte Herr gesallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrieß, zuletzt aber ausstand, und die Gesiellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßent, mit den beiden Amtleuten

sich entfernte. Das Obst hatten sich alle, ras Zuckerwerk die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmecken lassen. Einer nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, baf ber Gaft auf bas mas porging, mit einiger Bermunderung Acht gab, erflärten fich felgendermaßen: Gie seben bier abermals bie Wirfung ber Cigenheiten unseres trefflichen Dheims; er behauptet, feine Erfindung bes Sahrhunderts vertiene mehr Bewunterung, als tak man in Gasthäusern an besonderen kleinen Tijdeden nach ter Karte speisen fonne: jobalt er tief gewahr worten, habe er für sich und andere diek auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er vom besten Humor ift, mag er gern bie Edrecknisse cines Kamilientisches lebhaft ichiltern, wo jedes Glied, mit fremden Geranten beschäftigt, fich niedersett, ungern bert, in Berftreuung spricht, muffig ichweigt, und wenn gar tas Unglück fleine Rurer beranführt, mit augenblidlicher Paragogif bie unzeitigfte Mifftimmung hervorbringt. Co manches llebel, fagte er, muß man tragen; von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische, und besetzt ben Stuhl nur augenblicklich, ter für ihn leer steht. Seine Feldfüche führt er mit sich umber, speist gewöhnlich allein; andere mögen für sich sorgen. Wenn er aber einmal Frühstück, Nachtisch ober sonst Erfrischung anbietet, bann versammeln sich alle zerstreuten Ungeborigen, genießen bas Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Bergnügen; aber niemand barf kommen, der nicht Appetit mittringt, jeder muß aufsteben, der sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß, immer von Geniegenten umgeben zu sehn. Will man tie Menichen ergöten, hörte ich ihn fagen, so muß man ihnen bas zu verleihen suchen, mas fie felten over nie zu erlangen im Falle find.

Auf bem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemüthsbewegung. Hersilie sagte zu bem neben ihr reitenden Felix: Sieh bort, mas mögen bas für Blumen sehn? sie becken die ganze Sommerseite bes Hügels; ich hab' sie noch nie geschen.

Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los unt war im Zurücksemmen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus bem Wagen; Juliette verbat es: Bulfe ift schon

bei ihm und unfer Gesetz ist in solchen Fällen, baß mur ber Helfende sich von ber Stelle regen barf.

Herfilie hielt ihr Pferd an. Ja wohl! fagte fie: Leibärzte braucht man nur selten, Wundarzte jeden Augenblick.

Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopfe wieder heran, die klühende Beute sesthaltent und hoch emporzeigend. Mit Sellstgefälligkeit reichte er den Strauß seiner Hervin zu, dagegen gab ihm Hersilie ein buntes leichtes Halstuch.

Die weiße Binde kleidet bich nicht, sagte sie: diese wird schon lustiger aussehen.

Und so famen sie, zwar bernhigt, aber theilnehmender gestimmt nach Hause.

Es war spät geworten, man trennte sich in freundlicher Hoffmung mergenden Wiederschens: der hier solgende Brieswechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

### Lenarde an die Zante.

Endlich erhalten Gie nach trei Jahren ben erften Brief von mir. liebe Tante, mierer Abrete gemäß, tie freilich munterlich genng mar. 3d wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben, und wollte für biese Beit meine Heimath vergessen, von ter ich fam, zu ter ich wieder gurudaufehren hoffte. Den ganzen Einernet wollte ich behalten und bas einzelne follte mich in tie Ferne nicht irre machen. Intessen sind tie nötbigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich habe Geld erhalten, und fleine Gaben für meine Nächsten find Ihnen inteffen zur Austheitung überliefert worden. Un ben überschieften Baaren fonnten Sie jehen, wo und wie ich mich befant. Un ten Weinen hat ber Onfel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß herausgefostet. Dann bie Spiten, bie Quorlibets, Die Stahlmaaren baben meinen Weg, burch Brabant über Paris nach London, für die Francuzimmer bezeichnet: und so werd' ich auf Ihren Edreib, Rah und Thectischen, an Ihren Regliges und Testfleitern gar manches Mertzeichen finden, weran ich meine Reiseerzählung fnüpfen fann. Gie haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Deir hingegen ift höchst nöthig, burch Ihre Gute zu vernehmen, wie es in bem

Kreise steht, in ben ich wieder einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirklich aus ber Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu sehn, sich erst erkundigt, was man in dem Sause will und mag und sich nicht einbildet, daß man ihn wegen seiner schönen Angen oder Haare gerabe nach seiner eigenen Weise empfangen muffe. Schreiben Sie mir daher vom guten Ontel, von den lieben Richten, von sich selbst, von unfern Berwandten, näheren und ferneren, auch von alten und neuen Bedienten. Genug, laffen Gie Ihre geubte Feber, Die Gie für Ihren Reffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Gunsten auf bem Bariere hinwalten! 3hr unterrichtendes Schreiben foll qualeich mein Creditiv fenn, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu sehen. Man verändert sich viel weniger, als man glaubt, und die Zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verändert hat, sondern was geblieben ift, was allmählig zu- und abnahm, will ich auf einmal wieder erfennen und mich felbst in einem befannten Spiegel wieder erblicken. Grüßen Sie herzlich alle Die Unfrigen und glauben Sie, daß in ber wunderlichen Art meines Außenbleibens und Zurückfommens fo viel Wärme enthalten sey, als manchmal nicht in stätiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufend Grufe jedem und allen!

### Madidrift.

Bersäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmännern ein Wort zu sagen, wie es nuit unsern Gerichtshaltern und Bachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Necht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch alles. Ueber das Vergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

## Die Tante an Inlietten.

Endlich, liebe Kinter, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Bas boch bie wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine

Waaren und Zeichen seinen so gut als ein einziges gutes Wort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im Vorschuß zu stehen, und will num von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich sür meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Wünschen entgegenkommen, wenn sich meine Kopsweh nicht anmeldete, das mich gegenwärtiges Blatt kann zu Ende schreiben läst. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft! Vin ich hergestellt, eh' ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt ench die Personen und die Verhältnisse, wie ihr sie am liebsten beschreibt! Theilt ench darein! Ihr werdet alles besser machen als ich selbst. Ter Vote bringt mir doch von ench ein Wort zurück?

## Buliette an Die Tante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und fagen mit dem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gutmüthig sind wie unsere liebe Tante gegen den immer verzogenen Reffen. Rachdem er seine Karten drei Jahre vor und ver borgen gehalten hat und noch verborgen hält, follen wir die unfrigen auflegen, und ein offenes Spiel gegen ein verdedtes fpielen. feineswegs billig und body mag es hingehen; benn ber Teinste betrügt sich vit, gerade weil er zu viel sichert. Nur über die Art und Weise sind wir nicht einig, was und wie man's ihm senden foll. In schreiben, wie man über die Seinigen beuft, bas ist für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich denkt man über sie nur in diesem und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Bergnügen ober Berdruß machen: übrigens läßt jeder ben andern gewähren. Gie fonnten es allein, liebe Tante; benn Sie haben die Einsicht und die Billigfeit zugleich. Berfilie, bie, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Beschwindigkeit Die gange Familie aus dem Stegreife ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst bei Ihren llebetn ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiefte. Mein Verschlag ift jetoch, ihm unsere Correspondenz tieser trei Jahre mitzutheilen; ta mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag fommen, um zu seben,

was er nicht lesen mag. Ihre Briefe an mich, siebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

# Berfilie an Die Tante.

3ch will und muß fehr furg febn, liebe Tante; benn ber Bote zeigt sich unartig ungebuldig. Ich finde es eine übermäßige Gutmuthigkeit und gar nicht am Platz, Lenardo unfere Briefe mitzutheilen. Bas braucht er ju miffen, was wir Gutes von ihm gesagt haben? was braucht er gu willen, mas mir Bojes von ihm fagten? um aus bem letzten noch mehr als tem erften berauszufinden, bag wir ihm gut find! Salten Sie ihn furz, ich bitte Sie! Es ift so was Abgemessens und Anmagliches in biefer Forberung, in tiefem Betragen, wie es bie Berren meiftens haben, wenn fie aus fremten gantern kommen: fie halten bie babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Kopfweh! Er wird ichen fommen; tenn wenn er nicht fame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alstann ein, auf eine fonderbare geheime Beije sich bei uns zu introduciren, uns unerkannt kennen zu lernen, und mas nicht alles in ten Plan eines fo flugen Mannes eingreifen könnte. Das müßte bech hübsch und wunderbar sehn! das dürfte allerlei Berbältniffe hervorbringen, die bei einem fo biplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jett vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Bote! ter Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, ober schicken Sie junge! Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# Rachidrift um Rachidrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir doppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt: wir andern sind ihm Nichten, Tanten, Geschäftsträger, seine Personen, sondern Rubriken. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Kind, das dem Herrn Better vor seiner Abreise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist

verheirathet, aut und glücklich; das brauch' ich Ihnen nicht zu fagen. Aber er weiß es so wenig, als er soust etwas von uns weiß. Bergeffen Sie ja nicht, ihm in einer Nachschrift zu melben, Balerine sen täglich schöner geworden und habe auch bekhalb eine fehr aute Partie gethan: sie sen die Frau eines reichen Gutsbesitzers; verheirathet sen die schöne Blondine. Machen Sie es ihm recht deutlich! Run aber, liebe Tante, ist das noch nicht alles. Wie er sich der blonden Schönheit so genau erinnern und sie mit der Tochter des liederlichen Pachters, einer wilden Hummel von Brünette, verwechseln kann, die Rachodine hieß, und die, wer weiß wohin gerathen ift, das bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mid gang besonders: benn es scheint doch, ber Berr Better, der sein gutes Gedächtniß rühmt, verwechselt Ramen und Personen auf eine sonderbare Weise. Vielleicht fühlt er diesen Mangel, und will das Erloschene burch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Salten Gie ihn furz, ich bitte Gie! aber fuchen Gie zu erfahren, wie es mit ben Bale rinen und Rachodinen steht, und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle fich in feiner Einbildungstraft erhalten haben, indeffen die Etten und Ilien darans verschwunden sind. Der Bote! ber verwünschte Bote!

# Die Tante ben Richten.

#### (Tictirt.)

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit tenen man sein Leben zuzuhringen hat! Lenard mit allen seinen Sigenheiten verdient Zu trauen. Ich schiese ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewust eine Gelegenheit ergreisen, ums anch nächstens eben so ver ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

### Berfilie an Die Tante.

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzegener Nesse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briese schiefen. Er wird uns darans nicht kemen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiden, indem Sie leiden

und blind find. Baldige Befferung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe ift nicht zu helfen.

## Die Tante an Berfilie.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingepack, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Neigung, mein Leiden und die Bequemlichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

# Wilhelm an Ratalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie ost beklagt man sich in Gesellschaft, daß einer den andern nicht zu Wert kommen läst! und eben so kann man sagen, daß einer den andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthum muß.

Wie viel bie Menschen schreiben, bavon hat man gar feinen Begriff. Bon tem was tavon gebruckt wird, will ich gar nicht reten, ob es gleich schon genug ift. Was aber an Briefen und Radprichten und Geschichten, Unefdoten, Beschreibungen von gegenwärtigen Zuständen einzelner Menichen in Briefen und größeren Auffaten in ber Stille circulirt, Davon fann man sich nur eine Borstellung machen, wenn man in gebildeten Familien eine Zeit lang lebt, wie es mir jetzt geht. In ber Sphäre, in ber ich mich gegenwärtig befinde, bringt man beinahe fo viel Zeit zu, seinen Bermantten und Freunden dassenige mitzutheilen, womit man sich beschäftigt, als man Zeit sich zu beschäftigen selbst hatte. Diese Bemerfung, die sich mir seit einigen Tagen aufdringt, mach' ich um so lieber, als mir die Schreibseligfeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhältniffe geschwind und nach allen Seiten hin kennen zu lernen. Man vertraut mir, man giebt mir einen Back Briefe, ein paar Sefte Reisejournate, tie Confessionen eines Gemüthe, bas noch nicht mit sich selbst einig ift, und so bin ich in furgem überall zu Sause: ich fenne bie nächste Gesellschaft; ich fenne bie Bersonen, beren Befamtschaft ich machen

werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr als sie selhst, weil sie bem boch in ihren Inständen befangen sind und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an deiner Hand, mich mit dir über alles besprechend. Auch ist es meine erste Bedingung, ehe ich ein Vertrauen annehme, daß ich dir alles mittheilen dürse. Hier also einige Briefe, die dich in den Kreis einsilhren werden, in dem ich mich gegenwärtig herundrehe, ohne mein Gelübde zu brechen oder zu umgehen.

# Siebentes Capitel.

Um frühesten Morgen fand sich unser Freund allein in die Galerie. und ergötzte sich an so mancher bekannten Gestalt; über die Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Katalog ben erwünschten Aufschluß. Porträt wie die Biographie haben ein gang eigenes Interesse: der bedeutende Mensch, den man sich ohne Umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgesondert beraus, und stellt sich vor uns wie vor einen Spiegel; ihm follen wir entschiedene Aufmerksamkeit zuwenden, wir sollen und außschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor bem Spiegelglas mit sich beschäftigt ift. Ein Teldherr ift es, der jetzt das ganze Heer repräsentirt, hinter den so Kaiser als Könige, für die er fämpft, ins Trübe zurücktreten. Der gewandte Hofmann steht vor uns, eben als wenn er uns ben hof machte; wir benfen nicht an die große Welt, für vie er sid eigentlich so anmuthig ausgebildet hat. Ueberraschend war fotann unjerm Beschauer bie Achnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen, ihm befannten und leibhaftig geschenen Menschen, ja Alebulichteit mit ihm selbst! Und warum sollten sich nur Zwillingsmenächmen aus Einer Mutter entwickeln? follte Die große Mutter ber Götter und Menschen nicht auch bas gleiche Gebild aus fruchtbarem Schoofe gleichzeitig oder in Pausen hervorbringen können? Endlich durfte dann auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht längnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende Bild vor seinen Angen vorüberschwebe.

In soldem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimüthig unterhielt und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt, vor die köstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasehn wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Bornehmen.

Der Hausherr, zusrieden, daß der Gast eine so reich herangebrachte Bergangenheit volltommen zu schätzen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Bersonen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zuletzt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Bestiger sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dieß ist meine Art von Poesie, sagte der Hausherr lächelnt: meine Einbildungsfraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kaum glauben, daß etwas gewesen sen, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligthümer vergangener Zeit such' ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen; sonst werden sie nicht ausgenommen. Um schärssten werden schrönistliche Ueberlieserungen geprüft: denn ich glaube wohl, daß der Wönch die Chronik geschrieben hat; wovon er aber zeugt, daran glaub' ich selten.

Zuletzt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetensthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Custode sand.

Es freut mich, sagte dieser, daß Sie unserm Geren werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre heraustommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wosür er Sie hätt? Er glaubt einen prattischen Pädagogen an Ihnen zu sehen; den dinaben vermuthet er von vernehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannichsaltigen Zustände nach Grundsähen frühzeitig eingeweiht zu werden.

Er thut mir zu viel Ehre an, sagte der Freund; doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben.

Beim Frühstück, wo er seinen Felix schen um die Frauenzimmer besichäftigt fand, eröffneten sie ihm den Wunsch, er möge, da er nun einmal nicht zu halten seh, sich zu der edlen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern aufzuklären: er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Tienst und trete mit Lenardo ohne große Vorbereitung in ein zutrauliches Verhältniß.

Er jedoch versetzte bagegen: Wohin Sie mich senden, begeh' ich mich gern: ich ging aus zu schauen und zu benken; bei Ihnen hab' ich mehr

erfahren und gelernt als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr, als ich erwarten kann, gewahr werden und Iernen.

Und du, artiger Tangenichts! was wirst denn du lernen? fragte Herstillie, worauf der Knabe sehr ked erwiederte: Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schicken kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin.

Hierauf sagte Hersilie bedenklich: Mit meinen zeitbürtigen Verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die solgende Generation mich nächstens entschädigen will.

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds heramaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerverdentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht salsch zu beurtheiten, müffen wir auf das Herkonunen, auf das Herankonunen dieser schon zu hohen Jahren getangten würdigen Verson unsere Aufmerksamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ift selgendes.

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gesandtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die underrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflict, in den er deschald mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geist des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse: er verbrücerte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unseres Hern ist in Philadelphia gedoren und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Relisgionsübung in den Colonien Statt sand.

Hier entwickette sich vie Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirfung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe, daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammen berusen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb, und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen Borstellungen zu vergönnen sein.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten

Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem sand, sich drüben in Freiheit zu setzen hoffte: dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes: anch der Bater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in ten Söhnen sich oft ein Widerspruch hervorthut gegen väterliche Gesinnungen, so zeigte sich's auch bier. Unfer Sausberr, als Jüngling nach Europa gelangt, fand sich hier gang anders: diese unschätzbare Cultur seit mehreren taufend Jahren entsprungen, gewachsen, ausge= breitet, gerämpft, gebrückt, nie gang erbrückt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in mentlichen Thätigfeiten hervortretend, gab ihm gang andere Begriffe, wohin die Menschheit gelangen fann. 30g vor, an den großen unübersehlichen Vortheilen sein Antheil hinzunehmen und lieber in ber großen, geregelt thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als brüben über bem Meere, um Jahrhunderte verspätet, ben Orpheus und Lufurg zu frielen. Er fagte: Ueberall bedarf ber Mensch Gedult, überall muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich boch lieber mit meinem Könige abfinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Nachbaren vergleichen, daß sie mir gewisse Beschränkungen erlassen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie burch Contracte betrüge, um fie zu verdrängen aus ihren Gumpfen. wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird.

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisimig zu behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite, unnütz scheinende Nachbardistricte klüglich auzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildenst genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; der öffentliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf gesehen, daß niemand sich absondere.

Man wird in ben einzelnen Ansiebelungen mäßig große Gebäude gewahr; bieß ist ber Raum, ben ber Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig

ist. Hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen; hier verfammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen: aber auch zu heiterm Ergößen ist dieser Naum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze ausgesührt und der Feiertag mit Musit geschlossen.

Hierauf kann ums die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter verselben Linde die Aeltesten im Nath, die Gemeinde zur Erbaumg und die Ingend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön; Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde andern Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten ben verschiedenen Zwecken zu widmen.

Wenn aber dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Imeres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumpf, unthätig, unwirksam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch renige Unruhe das Leben zu verbittern dreht; denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen dreht, wenn wir uns oder andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gesorbert werben, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sehn mögen, so ist hierzu der Sountag bestimmt, wo alles was den Menschen drückt, in religiöser, sittlicher, geselliger, öbenomischer Beziehung, zur Sprache kommen nuß.

Wenn Sie eine Zeit lang bei uns blieben, sagte Insliette, so würde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken; jeder bleibt einsam und widmet sich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ist ein beschränktes Wesen: unsere Beschränkung zu überdenken, ist der Sonntag gewidmet. Sind es körperliche Leiden, die wir im Lebenstaumet der Woche vielleicht gering achteten, so mitssen wir am Ansanz der neuen alsobald den Arzt aufsuchen; ist unsere Beschränkung ökonomisch und sonst dieserlich, so sind unsere Beauten verpflichtet ihre Sitzungen zu halten; ist es geistig, sittlich, was

uns verdüstert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohlbenkenden zu wenden, dessen Kath, dessen Einwirkung zu erbitten: genug, es ist das Geset, daß niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder quält, in die neue Woche hinübernehmen dürse. Von drückenden Pflichten kann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ist, überlassen wir zuletzt Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen. Auch der Oheim selbst unterläßt nicht solche Prüsung; es sind sogar Fälle, wo er mit uns vertrausich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten aber bespricht er sich mit unserer edlen Tante, die er von Zeit zu Zeit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonntag Abends zu fragen, ob alles rein gebeichtet und abgethan worden. Sie sehen hieraus, daß wir alle Sorgsalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinschaft der Entsagenden ausgenommen zu werden.

Es ist ein sauberes Leben! rief Hersilie, wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei breihundert und fünfundsechzigen zu gute.

Vor dem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von dem jungern Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausheben:

"Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht; und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen; er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher erschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehm reichen französischen Berirrung zu schätzen wußten, so hoff' ich, Sie werden die einfache, treue Nechtlichkeit deutscher Zustände nicht verschmähen, und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Urt und Denkweise, nach Herkommen und Stellung kein ansmuthigeres Bild finde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Hänslichkeiten sehen läßt.

Raffen Gie fich's gefallen und gebenken mein!"

# Achtes Capitel.

Wer ift Der Berräther?

Nein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlafzimmer trat und bas Licht niedersetzte: nein! es ist nicht möglich! Aber wohin foll ich mich wenden? Das erstemal bent' ich anders als er, das erstemal empfind' ich, will ich anders. — D mein Bater! könntest du unfichtbar gegenwärtig sehn, mich durch und durch schauen, du würdest bich überzengen, daß ich noch berselbe bin, immer der treue, gehorsame, liebevolle Gobn. - Rein ju fagen! bes Baters liebstem, lange gehegtem Bunfch zu widerstreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausdrücken? Mein, ich kann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschreck' ich. Und wie foll ich vor ihn treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieben Bater? Er blieft mich stannend an und schweigt; er schüttelt ben Ropf: der einfichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Worte zu finden. Weh mir! - D, ich mußte wohl, wem ich diese Bein, diese Berlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher ausgriffe! Aus allen bich, Lucinde! und dir möcht' ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich flebentlich bitte: Vertritt mich, und kannst du mich lieben, willst bu mein febn, so vertritt uns beibe!

Dieses furze, herzlich leidenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären wird es aber viele Worte fosten.

Professor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Vorsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ: diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu altem guten Betragen. Sie stard, und im Augenblicke sühlte der Bater, daß er diese Sorgfalt persönlich nicht weiter sortsetzen sonne. Bisher war alles Uebereinsunft zwischen den Estern: sie arbeiteten auf Einen Zweck, beschossen zusammen sür die nächste Zeit was zu thun seh, und die Mutter verstand alles weistich auszusühren. Doppelt und dreisach war unm die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß sür Söhne der Professoren auf Usademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Vildung zu hoffen seh.

In dieser Verlegenheit wendete er sich an seinen Freunt, ben

Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane näherer Familienverbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geift möglichst gesorgt ward.

Untergebracht war nun der Sohn; der Bater jedoch fand sich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entfremdet, den er ohne selbsteigenes Bemühen so erwünscht herausgebildet gesehen. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust sich zu bewegen, sich zu zerstreuen. Hier fand nun der verwaiste Gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen Familienkreis zwei schöne, verschiedenartig liebenswürzige Töchter heraugewachsen; wo denn beide Bäter sich immer mehr und mehr bestärften in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst auss erfrenlichste verbunden zu sehen.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; ber tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß, und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Num sollte nach einem verständigen Familien und Ministerialplan sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des fünstigen Schwiegers waters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versämmte nichts, ihm alle Kenntniß zu überliefern, alle Thätigkeiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat jederzeit bedars: die Pslege des strengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht, der Calcül zum Tagesgebrauch, die höheren llebersichten nicht ausgeschlossen, aber alles unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward mun durch Bater und Gönner zur Akademie vorbereitet. Er zeigte das schönste Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrsurcht für den Freund seine Fähigfeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Akademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieklicher Nechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele führen sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brav gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den

Ropf, der Oberamtmann nickte. Wer hätte sich nicht einen folchen Sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde; jene, die jüngere, neckssch, lieblich, unstät, höchst unterhaltend, die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit dassenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Professors sand Julie die unerschöpflichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen auß der Homannischen Officin eine ganze Neihe da standen, so wurden fämmtliche Städte genustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häsen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, nuchten sich mit viel Thürmen, Kuppeln und Minaretten fleißig hervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei dem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte Welt nach Hantbezügen, Bunkten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen sehr ausmerksam, und wenn ihr Pflegevater manchmal scherzhaft fragte, ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wieder gingen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ja freilich, wenn er recht sellsam aussicht! Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran sehten lassen, so hatte sie oft Gelegenheit an einem oder dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedech zulest, es müsse wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, herbeitennnen, wenn sie ihm vorzügliche Ausmerksamseit widmen sellte; deswegen sie sich auch auf die Leipziger Wesse wünssche, wo derzleichen auf der Straße zu sehen wären.

Nach seinen trocenen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltene Schwiegertschter zu erziehen. Die beiden Väter waren übrigens einverstanden, daß die Mächen nichts von der Absicht vermuthen sollten; auch Incidern hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie tenn gar leicht vergehen: Lucidor

stellte sich dar, vollendet, alle Prüfungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesetzten, die nichts mehr wünschten, als die Hoffnung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen nufterhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhaften Sitz nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, gerade mittewegs zwischen ber Akademie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er bisher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weitern Zweisel und Bedingung, das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit bei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten heitern Wesens, das ihn zu kindlicher Zeit durch Neckerei wie durch Freundlichkeit innner ergötzt hatte. Num sollte Lucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Befanntschaft, mit dem Gesammthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hoffen, bald einig, so sollte man's melten; der Bater würde sogleich erscheinen, damit ein seierliches Berlöhniß das gehofste Glück für ewig sicher stelle.

Lucider kommt an; er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er denn außer den und schon bekannten Familiengliedern noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gutmüthig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Nath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen raßte. Dann gehörte zum Haus ein sehr alter, aber gesunder, srohmüthiger Mann, still, sein, slug, auslebend, nun hie und da aushelsend. Gleich nach Lucidor kan noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehen, würdig, sebensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden böchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Berson. So verging der Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur für Lucidor nicht; er, ohnehin schweigsam, nunkte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verftummen, sich fragend verhalten, wobei benn niemand zum Bortheil erscheint.

Zerstreut war er burchaus: tenn er hatte vom ersten Augenblick an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt: Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer, und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redesille zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine kurze Mit theilung nöthig.

Lucidor war von tiefem Gemüth und hatte meist etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart erheischte: deswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wellte: er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstnotet hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurste. Dazu kam, daß er früher auf der Schule, später auf der Universität sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserzuß unglücklich vergendet hatteisete Mittheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mittheilung auf. Zu seinem Vater war er nur gewohnt unisone zu sprechen, und sein volles Herz erzeß sich daher in Monologen, sobalt er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen, und wäre doch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegenkam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Landmid Wasserhren, wie er als Student, mit dem Bündelchen auf'm Rücken, die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wellte sie nun von der schönen Insel auf dem großen südlichen See vieles wissen; rückwärts aber mußte der Idein von seinem ersten Ursprung an erst durch höchst unerfreutliche Gegenden begleitet werden, und so hinabwärts durch manche Abwechselung, we es denn freilich zuletzt zwischen Mainz und Koblenz noch der Mühe werth ist den Fluß ehrenvell aus seiner letzten Beschränfung in die weite Welt, ins Weer zu entlassen.

Lucider fühlte sich hierbei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so baß Julie entzückt ausrief, so was müsse man selbander sehen; werüber dem Lucider abermals erschraf; weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpslicht jedoch wurde er bald abgelös't: denn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier ging's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit; das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Neapel mußte man, ehe man stürde, gesehen haben; dann aber blieb freilich Constantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen seh. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Sindilbungskraft aller mit sich fort, ob er gleich weniger Fener darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs besriedigt; sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, Cairo, besonders aber zu den Pyranniden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucider bes nächsten Abends - er hatte kaum bie Thure angezogen, bas Licht noch nicht niedergesetzt, rief aus: Nun besinne bich benn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und turchbacht; was foll benn Rechtsgelehrsamkeit, wenn bu jett nicht gleich als Rechtsmann handelft? Siehe bich als einen Bevollmächtigten an, veraif bich selbst und thue, was bu für andere zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da; sie bezeigt ihm die schönften, ebelften gefellig häuslichen Aufmerkfamkeiten; Die kleine Narrin möchte mit jedem durch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ift fie ein Schalf: ihr Untheil an Städten und Ländern ift eine Poffe, wordurch fie uns zum Schweigen bringt. Warum aber feb' ich tiefe Sache fo verwirrt und verschränft an? ist ber Oberamtmann nicht selbst ber verftändigste, ber einsichtigste, liebevollste Bermittler? Du willst ihm fagen, wie du fühlst und benkst, und er wird mitbenken, wenn auch nicht mit= fühlen. Er vermag alles über ben Bater. Und ist nicht eine wie die anbere seine Tochter? Was will benn ber Anton Reiser mit Lucinden, die für bas Haus geboren ift, um glücklich zu sehn und Glück zu schaffen? Sefte sich boch das zappelige Quedfilber an den ewigen Juden! das wird eine allerliebste Partie werden!

Des Morgens ging Lucidor festen Entschlusses hinab mit dem Bater zu sprechen, und ihn deschalb in befannten freien Stunden unwerzüglich anzugehen. Wie groß war sein Schmerz, seine Verlegenheit, als er vernahm, der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet! Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben,

fie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreden, die sich auf Hänstlichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das eble Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon herzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Nähe alles doppelt und dreisach entdecken, was ihn erst im allgemeinen auzog.

Der aute alte Hausfreund, an ber Stelle bes abwesenben Baters, that fid nun hervor: and er hatte gelebt, geliebt und war, nad manden Quetschungen bes Lebens, noch endlich an ber Seite bes Jugent fremites aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte bas Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Wahl eines Gatten. erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinte ericbien in ihrem völligen Glanze; fie gestant, daß im Leben bas Bufällige jeder Art, und so auch in Berbindungen, das Allerbeste bewirfen fönne; doch sen es schöner, berzerhebender, wenn der Mensch sich sagen Dürfe, er sen sein Glück sich selbst, ber stillen, ruhigen lleberzengung feines Herzens, einem eblen Borfatz und rafden Entschlusse schuldig geworden. Lucidorn ftanden die Thränen in den Angen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer sich bald entfernten. Der alte Vorsitzende mochte fich in Wechselgeschichten gern ergeben, und fo verbreitete sich die Unterhaltung in beitere Beispiele, Die jedoch unfern Belben fo nabe berührten, daß nur ein so rein gebildeter Jüngling nicht berauszubrechen über sich gewinnen fennte: bas geschah ober, als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er and: mit solcher Verwirrung will ich meinen guten Bater nicht fränken! Ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in diesem würdigen Hansserunde den Stellvertretenden beider Väter: zu ihm will ich reden, ihm alles entrecken; er wird's gewiß vermitteln, und hat beinahe schen ausgesprechen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhanpt billigt? Mergen früh such ihn auf; ich nuß diesem Drange Luft machen.

Beim Frühstück fant sich ter Greis nicht ein: er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprechen zu lange gesessen, und einige Tropsen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade selche Neden und Hantlungen, die kneidern zur Ber zweiflung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewondet. Dieses unangenehme Gesühl wart nur noch geschärft, als er vernahm, bei

solchen Anfällen lasse der gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen.

Ein ländlicher Ausenthalt hat für geselliges Zusammensehn gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als denkende, sühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gesunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu Hülfe zu kommen. So war es hier geglückt. Der Obersamtmann, erst unverheirakhet, dann in einer langen glücklichen Ehe, selbst vermögend, an einem einträglichen Posten, hatte nach eigenem Blick und Einsicht, nach Liebhaberei seiner Frau, ja zuletzt nach Wünschen und Grillen seiner Kinder erst größere und kleinere abgesonderte Anlagen besorgt und begünstigt, welche, mit Gefühl allmählig durch Pflanzungen und Wege verkunden, eine allerliebste, verschiedentlich abweichende, charafteristische Seenensolge dem Durchwandelnden darstellten. Eine solche Wallsahrt ließen dem auch unsere jungen Familienglieder ihren Gast antreten, wie man seine Anlagen dem Fremden gerne verzeigt, damit er das, was ums gewöhnlich gewerden, auffallend erblicke und den günstigen Eindruck davon sür immer behalte.

Die nächste, so wie die sernere Gegend war zu bescheidenen Anlagen und eigentlich ländlichen Sinzelnheiten höchst geeignet. Fruchtbare Hügel wechselten mit wehlbewässerten Wiesengründen, so das danze von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sehn; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Nutzen gewidmet erschien, so war doch das Annusthige, das Reizende nicht ausgeschlossen.

An die Haupt- und Wirthschaftsgebäude fügten sich Lust-, Obstund Grasgärten, aus denen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor,
das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte.
Hier in der Mitte war auf der bedeutendsten Höhe ein Saal erbaut, mit
anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptthüre hereintrat, sah im großen
Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte,
und kehrte sich geschwind wieder unn, an der Wirklichkeit von dem unerwarteten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Herankommen war fünstlich genug eingerichtet und alles klüglich verdeckt, was lleberraschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur
Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder
gewendet hätte.

Um schönsten, beiterften, längsten Tage einmal auf bem Wege, hielt

man einen sinnigen Flurzug um und durch das Gauze. Her wurde das Abendplätzchen der guten Mutter bezeichnet, wo eine herrliche Buche rings umher sich freien Naum gehalten hatte. Bald nachher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb necksch angedeutet, in der Nähe eines Wässerchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabstreichenden Wiesen, hinaufziehenden Aeckern. Es war nicht zu beschreiben wie hübsch! schon überalt glandte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einsalt se bedeutend und so willsonmen. Dagegen zeigte der Junser, auch halb wider Willen Insiens, die kleinlichen Lauben und sindsschen Gärtchenan statten, die nächst einer vertrausich gelegenen Mühle kaum noch zu bemerten; sie schrieden sich aus einer Zeit her, wo Insie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in den Kopf gesetzt hatte, Müllerin zu werden und, nach dem Abgang der beiden alten Lente, selbst einzutreten und sich einen braven

Das war zu einer Zeit, rief Julie, wo ich noch nichts von Städten wußte, die an Flüssen liegen, oder gar am Meer, von Genua nichts u. s. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich befehrt: seit der Zeit komm' ich nicht leicht hierher.

Sie setzte sich neckisch auf ein Bänkehen, das sie kann noch trug, unter einen Hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte.

Pfui, übers Hocken! rief sie, sprang auf und lief mit dem luftigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt sich verständig, und in solchen Wällen nähert sich der Berstand auch wohl dem Gefühl. Abwechselnd einsache, natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Borhandene, zum Gefühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das alles konnte hier im einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von altem Rechenschaft, und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemtlich angenehmen Berbindungen entsernter Partien ihr Wert sehen, unter Angabe, Leitung oder Bergünftigung einer verehrten Mutter.

Da sich aber denn toch der längste Zag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rückschr denken, und als man auf einen angenehmen Unnveg sann, verlangte der lustige Bruder, man solle den kürzern, obgleich

nicht erfreusichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Tenn, rief er aus, ihr habt mit euern Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr bie Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und verbessert; last mich aber auch zu Ehren kommen!

Nun nufte man über geackerte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworsenen Steinen über Moorslecke wandern und sah schon in einer gewissen Ferne allerlei Maschinenwerk verworren aufgethürmt. Näher betrachtet, war ein großer Lust= und Spielplatz, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Volkssim eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entsernungen zusammengeordnet, das große Schaukelrad, wo die Aufs- und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schaukeleien, Schwungseile, Lusthebel, Kegels und Zellendahnen und was nur alles erdacht werden fann, um auf einem großen Tristraum eine Menge Menschen verschiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen.

Dieß, rief er aus, ist meine Ersindung, meine Anlage! und obgleich der Bater das Geld und ein gescheidter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch ohne mich, den ihr oft unvernünftig nennt, Verstand und Geld sich nicht zusammen gesunden.

So heiter gestimmt kamen alle vier mit Sonnenuntergang wieder nach Hause. Antoni fand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Verzweislung, sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenen sühlten sich verlegen, eh man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Außenbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung sing an zu stocken, als auf einmal der lustige Jumber aussprang und gar bald mit einem Buche zurücksam, sich zum Vorlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht zu fragen, wie er auf den Einfall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; werauf er munter versetzte: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein; dessen Neusschen aus sich selbst hinaussiühren, seinen Wünschen schnen ken die den Momenten, zwischen welchen wir, selbst in den glücklichsten Momenten, zoch immer noch eingessemmt sind.

Bas beginn' ich nun! rief Lucidor, als er sich endlich allein fant: die Stunde drängt! Zu Antoni hab' ich kein Vertrauen: er ist weltsremd;

ich weiß nicht, wer er ift, wie er ins Haus konnnt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen und was könnt' ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig als Lucinden selbst anzugehen; sie nutz es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir ums auf Klugheitswege verleiten! Das erste soll nun das letzte sehn, und ich hoffe zum Ziel zu gelangen.

Sonnabend Morgens ging Lucidor, zeitig angefleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu fagen hätte, bin und her bedenkend, als er eine Urt von fcherzhaftem Streit vor seiner Thur vernahm, Die auch alsobalt aufging. Da schob ber luftige Junter einen Anaben vor sich bin, mit Raffee und Badwert für ben Gaft; er felbst trug falte Ruche und Wein. Du follst vorangehen! rief ber Junfer: benn ber Gast muß zuerst bedient werden; ich bin gewohnt mich selbst zu bedienen. Mein Freund! beute fonun ich etwas früh und tunultuarisch. Genießen wir unser Frühstück in Ruhe und dann wollen wir sehen, mas wir anfangen: benn von ber Gefellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die kleine ist von ihrer Freundin noch nicht zurück; biese müssen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ibr Berg ausschütten, wenn es nicht fpringen foll. Connabend ift Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert bem Bater punttlich ihre Haushaltungerechnung: ba hab' ich mich auch einmischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Cache koftet, fo schmedt mir fein Biffen. Gafte werden auf Morgen erwartet; ter Alte hat sich noch nicht wieder ins Gleichgewicht gestellt: Antoni ist auf die Jagd: wir wollen bas Gleiche thun.

Flinten, Taschen und Hunte waren bereit, als sie in den Hof kamen, und nun ging es an den Feldern weg, wo denn doch allenfalls ein junger Hase und ein armer gleichzittiger Vogel geschossen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Verhältnissen. Antoni ward genannt, und Lucider versehlte, nicht sich nach ihm zu erkunzigen. Der lustige Innker, mit einiger Seldstgefälligkeit, versicherte, jenen wunderlichen Mann, so geheinmissvoll er auch thue, habe er schon durch und durch geblickt.

Er ist, fuhr er fort, gewiß ter Sohn aus einem reichen Handelshause, bas gerade in dem Angenblick sallirte, als er, in der Fille seiner Ingent, Theil an gresten Geschäften mit Kraft und Munterkeit zu nehmen, baneben aber bie sich reichlich barbietenden Genüsse zu theilen gebachte. Bon ber Höhe seiner Hossenungen heruntergestürzt, raffte er sich zusammen umd leistete, andern dienend, dasjenige, was er für sich und die Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So durchreiste er die Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Verkehr auf's genaueste kennen und vergaß dabei seines Vortheils nicht. Unermüdete Thätigkeit und erprobte Redsichkeit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes Vertrauen. So erward er sich aller Orten Vekannte und Freunde, ja es läßt sich gar wohl merken, daß sein Vermögen so weit in der Welt vertheilt ist, als seine Vekanntsschaft reicht, weshalb denn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nöthig ist.

Umstänrlicher und nawer hatte dieß der lustige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein Mährchen recht weitläufig auszuspinnen gedächte.

Die lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekimmere; aber eben deswegen seh' ich's nur desto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern steckte er dem Alten ein Juwelenkästchen zu; einsacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen, obgleich nur mit einem Blick; denn es wird verheimlicht. Wahrscheinlich soll es der Braut zu Bergnügen, Lust und künstiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Jutrauen auf Lucinden gesetzt. Wenn ich sie aber zusammen sehe, kann ich sie nicht sür ein wohl assortirtes Baar halten. Die Kuschliche wäre besser sich sich slade auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelstesse; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knasterbart so munter und theilnehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen sehen und auf und davon sliegen wolle.

Lucidor faßte sich zusammen; er wußte nicht was zu erwiedern wäre; alles was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beifall.

Der Junfer suhr fort: Neberhaupt hat bas Mädchen eine verkehrte Neigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hätte Ihren Vater so frisch weg geheirathet wie ben Sohn.

Lucider folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte: beide vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiebig sehn konnte. Sie kehrten auf einem Pachthose ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwähen unterhielt, ber andere

aber in Gedanken und Ueberlegungen sich versenkte, wie er die gemachte Entdeckung für sich und seinen Vortheil benützen möchte.

Yucidor hatte nach allen biefen Ergählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen zu Antoni gewonnen, bag er gleich beim Eintritt in ben Sof nach ihm fragte und in ben Garten eilte, wo er zu finden fehn follte. Er burchstrich bie fammtlichen Bange bes Parks bei beiterer Abendsonne; umfouft! Rirgends, feine Seele war zu feben; endlich trat er in die Thure bes großen Saals und, wunderfam genng! Die untergebende Somme, aus bem Spiegel gurudicheinent, blendete ihn bergeftalt, daß er bie beiden Bersonen, die auf dem Canapé saffen, nicht erkennen, wohl aber unterscheiden kounte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr sitzenden Manusperson die Sand fehr feurig gefüßt wurde. Wie groß war baber sein Entsetzen, als er bei bergestellter Angenruhe Lucinden und Antoni vor fid fah! Er hätte versinten mögen, ftand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichst und unbefangen willtommen bieß, zurückte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu sitzen. Unbewußt ließ er sich nieder, und wie sie ihn anredete, nach bem beutigen Tage fich erfundigte, Bergebung bat hauslicher Abhaltungen, ba fonnt' er ihre Stimme faum ertragen. ftand auf und empfahl sich; Lucinde, als sie, sich gleichfalls erholend, den Burudgebliebenen gum Spagiergang einlut. Reben ihr hergehend mar er schweigsam und verlegen; auch sie schien bennruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen wäre, so hätte ihm ein tiefes Athemholen verrathen muffen, daß fie herzliche Senfzer zu verbergen habe. Sie beurlandte sich zuletzt, als sie sich dem Saufe näherten; er aber mandte sich erst langfam, bann heftig gegen bas Freie. Der Part war ihm zu eng; er eilte burchs Geld, nur die Stimme seines Herzens vernehmend, ohne Sinn für die Edjönheiten des vollkommensten Abends. Als er sich allein fah und seine Befühle sich im beruhigenden Thränenerguß Luft machten, rief er aus:

"Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmerz empfunden, der mich unn ganz elend macht, wenn das gewünschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt, und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf! schweig und entschließe dich!"

Er hatte sich selbst ben Minne verboten, er schwieg und fann, burch

Felber, Wiesen und Busch, nicht immer auf ben wegsamsten Pfaben hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und rief:

Morgen früh bin ich fort! solch einen Tag will ich nicht wieder erleben.

Und so warf er sich angekleidet aufs Lager.

Glückliche, gesunde Jugend! er schlief schon; die abmildende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrüheste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Ansmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunden, so sühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je; seinen Angen war sie es noch: sein Inneres aber widersprach; das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

# Uenntes Capitel.

Der Mantelsack war schnell gepackt, den er wollte liegen lassen; keinen Brief schrieb er dazu; nur mit wenig Worten sollte sein Außenbleiben dem Tisch, vielleicht auch vom Abend durch den Reitknecht entschuldigt werden, den er ohnehin auswecken nußte. Diesen aber fand er unten schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf und abgehend. Sie wollen doch nicht reiten? rief der sonst gutmüthige Mensch mit einigem Verdruß. Ihnen darf ich es wohl sagen; aber der junge Herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herungstrieben, daß man glauben sollte, er danke Gott, einen Sonntagmergen zu ruhen. Kommt er nicht heute frühe vor Tag, rumort im Stalle und wie ich aufspringe, sattelt und zäumt er Ihr Pferd, ist durch seine Vorstellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und ruft: Vedense nur das gute Werk, das ich thue! Dieß Geschöpf geht innner nur gelassen einen juristischen Trab; ich will sehen, daß ich ihn zu einem raschen Lebensgalopp aurege. Er sagte ungefähr so und versührte andere wunderliche Neden.

Lucidor war doppelt und breifach betroffen; er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charafter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das

gute verständige Geschöpf in den Händen eines Wildsangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in freher, herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Krise zu flüchten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet; er glaubte schen bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Rath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war num abgeschnitten; roch sie war's nicht, wenn er es wagte auf frischen Wanderfüßen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen suchte er nun aus dem Bark ins freie Teld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen follte, zu gelangen. Er war feiner Richtung nicht gang gewiß, als ihm linker Sant, über bem Gebufch bervorragend, auf wunderlichem Zimmerwerf die Einsiedelei, aus der man ihm früher ein Geheinmiß gemacht hatte, in die Augen fiel, und er, jedoch zu feiner größten Bermunderung, auf ber Galerie unter bem chinefischen Tache ben auten Alten, ber einige Tage für frank gehalten worden, munter um sich blidend erschaute. Dem freundlichsten Grufe, der dringen den Einladung beraufzufommen widerstand Lucidor mit Ausflüchten und eiligen Gebärden. Mur Theilnahme für ben guten Alten, der, die fteile Treppe schwankenden Tritts heruntereilend, herabzustürzen drohte, konnte ihn vermögen, entgegenzugehen und sodann sich hinaufziehen zu lassen. Mit Verwunderung betrat er bas annuthige Sälchen: es hatte nur brei Fenfter gegen bas Land, eine allerliebste Aussicht; Die übrigen Bande waren verziert, oder vielmehr verdeckt von hundert und aberhundert Bild= nissen, in Rupfer geftochen, allenfalls auch gezeichnet, auf die Wand neben einander in gewisser Ordnung aufgeklebt, burch farbige Säume und 3wischenräume gesondert.

Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht jeden; dieß ist das Heiligthum, in dem ich meine letzten Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder ins Gleichgewicht.

Lucider besah sich das Ganze und, in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald flar, daß eine historische Reigung zu Grunde liege.

Hier oben in dem Friese, sagte der Atte, finden Sie die Ramen vortrefflicher Männer aus der Urzeit, dann aus der nähern auch nur die Namen; dem wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln seyn. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die

Männer, die ich noch nennen gehört als Knabe: denn etwa funfzig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erimerung des Bolks, weiterhin verschwindet er oder wird mährchenhaft. Obgleich von deutschen Estern, din ich in Holland geboren, und für mich ist Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentslichen Männer und Helden. Nun sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher —

Wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich und, den Erzählenden, wohl ziemen mag: dem ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bilbern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach denen er hinsschiefte, gar wohl bemerken ließ.

Ehrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Theilnahme des Alten an seiner nächsten Vor- und Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf Akademien schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand in die Ferne, er hörte nicht, er sah kaum, und war eben im Begriff auf die ungeschickteste Weise zur Thüre hinaus und die lange, saale Treppe hinunterzupoltern, als ein Händeslatschen von unten heftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurücksielt, suhr der Kopf des Alten zum Fenfter hinaus und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: Kommen Sie herunter ums Hinmels willen! aus Ihrem historischen Bildersaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unfern jungen Freund begütigen, wenn er's erfährt! Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen; es hat ein Gisen verloren, und ich nußt's stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist.

Kommen Sie herauf! sagte ber Atte, und wendete sich herein zu Lucidor! Nun, was sagen Sie?

Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hin = und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beibe junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucider nicht ganz unwillig ziehen ließ, es mochte daraus werden was wollte; wenigstens war in diesen Manern der einzige Wunsch

seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreist. Jedoch sand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Gasthossgemach, das er so eben verließ, unerwünscht wieder einzusehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der luftige Junter machte sich nun über ben Mantelfack, um alles recht ordentlich auszupacken; vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Aleitungsftilden, obgleich reisemäßig, vorhanden war: er nöthiate Lucidor, Schuhe und Strümpfe anzuziehen, richtete bessen vollfraufe, braune Locken zurecht und putte ihn aufs beste beraus. Sodann rief er hinwegtretent, unsern Freund und sein Machwert vom Ropf bis zum Fuße beschauend: Run feht ihr body, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Unfpruch auf hübsche Rinder macht und ernsthaft genug babei, um sich nach einer Braut umzusehen. Mur einen Augenblick! und ihr fellt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach benen die Mädchen immer schielen, und ba hab' ich mich zu einer gewiffen Soldatesta felbst enrollirt, und nun sehen fie mich auch an und wieder an, weil feine weiß, mas sie aus mir machen foll. Da entsteht nun aus bem Sin= und Berfehen, aus Berwunderung und Aufmerksamkeit oft etwas gar Artiges, das, wär' es and nicht dauerhaft, doch werth ift, daß man ihm den Augenblick gömme. — Aber nun kommen Gie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Wenn Sie mich Stud fur Stud in meine Bulle schlüpfen seben, fo werden Gie Wit und Erfindungsgabe bem leichtfertigen Anaben nicht absprechen.

Nun zog er den Freund mit sich fort, burch lange, weitläufige Gänge tes alten Schlosses.

Ich habe mich, rief er aus, ganz allein hingebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: benn man kann's den andern doch nicht recht machen.

Sie kamen an der Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvaterschreibzeng, schwarz, greß und vollskändig, heraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

3d weiß schon, was ta wieder gefleckst werden soll, rief der Junter:

geh' hin und laß mir ben Schlüffel. Thun Sie einen Blick hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Local nicht verhaßt wie einem Stallverwandten.

Und so schob er Lucidor in den Gerichtsfaal.

Der Jüngling fühlte sich sogleich in einem bekannten ansprechenden Elemente: Die Erinnerung ber Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an foldem Tifche jag, hörend und schreibend sich übte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte ftattliche Hauscapelle zum Dienste ber Themis bei veränderten Religionsbegriffen verwandelt fen. In den Repofituren fand er Rubrifen und Acten, ihm früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten von ber Sauptstadt ber gearbeitet. Ginen Fascitel aufschlagend, fiel ihm ein Rescript in die Hände, das er selbst mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. Sandschrift und Papier, Kangleisiegel und bes Vorsitzenden Unterschrift, alles rief ihm jene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Hoffnung bervor. Und wenn er sich bann umfah und ben Sessel bes Oberamtmanns erblickte, ihm zugedacht und bestimmt, einen so schönen Blatz, einen so würdigen Wirtungsfreis, ben er zu verschmähen, zu entbehren Gefahr lief! bas alles bedrängte ihn boppelt und breifach, indem die Geftalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte das Freie suchen, sand sich aber gesangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtsiunig oder schalkhaft, die Thüre verschlossen hinter
sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Betlemmung: denn der andere sam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine seltsame Gegenwart. Sine gewisse Berwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Kleidung war durch natürlichen Geschnack gedämpst; wie wir ja selbst tatowirten Indiern einen gewissen Beifall nicht versagen.

Heute, rief er aus, soll uns die Langeweile vergangener Tage verzüttet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, neckische, verliebte Wesen, und dann auch mein Bater, und Wunder über Wunder! Ihr Vater auch; das wird ein Fest werden! alles ist im Saale schon versammelt beim Frühstlick.

Lucidor war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hincinfähe; alle die angemeldeten befamten und unbefannten Gestalten erschienen ihm gespenstig: boch sein Charafter, in Begleitung eines reinen

Herzens, hielt ihn aufrecht; in wenigen Seeunden fühlte er sich schen allen gewachsen. Rum folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, fest entschlossen abzuwarten, es geschehe was da wolle, sich zu erklären, es entstehe was da wolle.

Und dech war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenftern umher entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberantmann, beide stattlich angezogen. Die Schweftern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihm höchst freundlich willkommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichseit, die ein vertranendes Annähern kann begünstigte. Vor so vielen Personen stehend, suchte er sich für den Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beaustragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, ries er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: Wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln; warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchties er schuell, was er zu sagen habe. Indessen schie Gesellschaft, in einen förmlichen Halbeirkel gebildet, ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl; den Aufang kennte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ecke aufgetischt, das große Dintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten: Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Insie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung; er überzeugte sich, daß alles entschieden, alles sür ihn verloren seh.

Run war an gegenwärtigen fämmtlichen Lebensverhältnissen, tiesen Familienverbindungen, Gesellschafts und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Intien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Versammtung ihn unversehens vermiste, und er sich selbst draußen nicht wiedersinden konnte.

Schen vor dem Tageslicht, das im höchsten Glanze über ihn herabschien, die Blicke begegnender Menschen vermeidend, aufsuchende fürchtend, schwitt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten

ihm die Aniee versagen, er stürzte hinein und warf sich trostlos auf den Sopha unter dem Spiegel, mitten in der sittlich dürgerlichen Gesellschaft in solcher Verworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Tasenn kämpfte mit dem gegenwärtigen, es war ein gränlicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit bem Gesichte in bas Riffen versentt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken, suhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gesprürt zu haben: da erblicht er Lucinden, die ihm nahe stand.

Vernuthend, man habe sie gesendet ihn abzuholen, ihr aufgetragen, ihn mit schieftlichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft, seinem wider sichen Schicksal entgegenzusühren, rief er auß: Sie hätte man nicht senden müssen, Lucinde! denn Sie sind es, die mich von dort vertried; ich sehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleids fähig sind, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel zur Flucht! Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmöglich es seh mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schüssel zu meinem Betragen, das Ihnen und allen wahnsimnig vorkommen muß! Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich unauflöslich laut wiederhole: Nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine Jugend nuzen, genießen, und so das Alter im trenen, redlichen Ablauf. Dieß aber seh spesiehen, was ich jetzt schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedauernswürdigste aller Menschen.

Er machte eine Bewegung zu entschlüpfen, ihr, bie so gedrängt vor ihm stand; aber sie faste ihn fanst in ihren Urm.

Was machen Sie! rief er aus.

Lucitor! rief sie, nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen! Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen: zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ist alles zufrieden; Antoni heirathet meine Schwester.

Erstaunt zog er sich von ihr zurück.

Das wäre wahr?

Lucinde lächelte und nickte; er entzog sich ihren Urmen.

Lassen Sie mich noch einmal in ber Ferne sehen, was so nah, so nächst mir angehören soll. Er saste ihre Hände.

Blid in Blid! Lucinte, fint Gie mein?

Sie versetzte: Nun ja boch! die süßesten Thränen in dem treuesten Ange; er umschlang sie, und warf sein Haupt hinter das ihre, hing, wie am Userselsen ein Schissbrüchiger; der Boden bebte noch unter ihm. Nun aber sein entzückter Blick, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solche Gesähle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelsläche die Landschaft, die ihm gestern so gränlich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als se; und sich in solcher Stellung, auf solchen Hinter grunde! Genugsame Vergeltung aller Leiden!

Wir sind nicht allein, sagte Lucinte, und kann hatte er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzte und betränzte Mädchen und Knaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend.

Das sollte alles anders werden! rief Lucinde; wie artig war es ein gerichtet und nun geht's tunnultuarisch durch einander!

Ein munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellschaft den breiten Weg her seierlich heiter heranziehen. Er zauderte entgegenzu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiederssehens, des Danks sür eine schon vollendete Vergebung von Augenblick zu Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den lannischen Göttern beschlossen: eines Posthorns lustig schmetternder Ton von der Gegenseite schien den ganzen Anstand in Berwirrung zu setzen.

Wer mag kommen? rief Lucinde.

Luciver schauterte vor einer fremden Gegenwart; und auch der Wagen schien ganz fremd, eine zweisitzige, neue, ganz neueste Reisechaise. Sie suhr an den Saal an. Sin ausgezeichneter anständiger Knabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber niemand stieg heraus; die Chaise war leer, der Rnabe stieg hinein; mit einigen geschickten Handzriffen warf er die Spiegel zurück, und so war in einem Un das niedlichste Gebände zur lustigsten Spaziersahrt vor den Angen aller Anwesenden bereitet, die indessen herankamen. Anteni, den übrigen vereilend, führte Julien zu dem Wagen.

Berjuchen Sie, sprach er, ob Ihnen tief Jubrwerk gefallen fann, um tarin mit mir auf ten besten Wegen turch tie Welt zu rollen; ich

werde Sie keinen andern führen, und wo ce irgend Noth thut, wollen wir uns zu helfen wissen. Ueber das Gebirg sollen uns Saumrosse tragen, und den Wagen dazu.

Sie sind allerliebst! rief Julie.

Der Knabe trat heran, und zeigte mit Taschenspielergewandtheit alle Bequemlickeiten, kleine Vortheile und Behendigkeiten bes ganzen leichten Baues.

Auf ber Erbe weiß ich keinen Dank! rief Julie: nur auf diesem kleinen beweglichen Himmel, aus tieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich banken. Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Kussehand freundlich zuwersend.

Gegenwärtig bürfen Sie noch nicht zu mir herein; ba ift aber ein anderer, ben ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke; er hat auch noch eine Probe zu bestehen.

Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürsniß fühlte, nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr; sie rief dem Bostillon zu, wie er fahren solle. Flugs entfernten sie sich, in Stand gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden. Julie setzte sich recht fest und beguem ins Eckhen.

Rücken Sie nun auch dorthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen sehen.

Lucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit; ich bin noch immer wie im Traume: helfen Sie mir heraus!

Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich grüßen! Bei Ihrem Hiersehn sind Sie ja nicht ins obere Dorf gekommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könnte. Diesen Beg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestistet.

Lucidor. Ich glaub' es gern, und geb' es zu; aber was sollen die Aeußerlichkeiten gegen die Verworrenheit meines Innern!

Julie. Nur Geduld! Ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen: nun find wir oben! Wie flar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Later gar viel,

und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens bort hinten macht erst die Gränze.

Lucidor. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie scheinen nicht recht zu fagen, was Sie fagen wollten.

Julie. Am sehen Sie hier links himmter, wie schön sich das alles entwickelt! die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her! And die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Postillion fuhr schärfer.

Julie. Jenen Saal dort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; num gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glasssäche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen.

— Fahre zu! — Dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zusviedenheit.

Lucider verdrießtich erwiederte nichts; sie fuhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es ging sehr schweil.

Hier, fagte Julie, fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich einmal verdient machen. Eh es hinabgeht, schauen Sie noch hinüber, die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über alles hervor.

Du fährst, suhr sie zum Antschenden fort, den schlechten Weg hin; wir nehmen den Fuspfad durchs Thal und sind eher drüben wie du.

Im Aussteigen rief sie aus: Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallsahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen: es ist ein sehr schöner, bequemer Wagen.

Und so war sie auch schon den Hügel drunten: Lucidor folgte sinnend, und fand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend; es war Lucindens Plätzchen. Sie lud ihn zu sich.

Julie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an: das hat dem doch so sehn sollen. Das kleine Quecksilber wollte Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Berwunderung nahm zu.

Julie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Vollkommenheiten, und die niedliche Schwester war ein= für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucidor. Es ftedt ein Berrath babinter!

Julie. Ja wohl! ein Verräther ift im Spiele.

Lucidor. Rennen Gie ihn!

Julie. Der ist bald entlardt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (auffpringent). Eine faubere Gastfreundschaft, auf biese Beise ben Fremben eine Falle zu stellen!

Julie. Keineswegs; wir dachten nicht daran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag der Wand; von der Gegenseite geht ein anderer herein, der geswöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlasen, weil wir für ihn in seiner abzelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen. Um suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inshalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor hatte nicht Lust sie zu unterbrechen. Er entfernte sich.

Julie (aufgestanden ibm felgent). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Dem ich gestehe gern, wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir seineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sehn, welche schreckliche Lage! Sinen tüchtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Necht sprechen soll und vor lauter Necht nicht zur Gerechtigseit sommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht, und was das Schlinunste ist, sich selbst nicht! Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Undestechlichkeit, Unerschütterlichkeit meines Vaters. Endlich, leider nach ihrem Tod! ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf; er schien sich in die Welt zu finden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich befämpst hatte.

Lucidor (bochst unzufrieden über ben Borfall, ärgerlich über die leichtstünnige Bebandlung, stand still). Für den Scherz eines Abends mochte das hingehen, aber eine solche beschämende Mystification Tage und Nächte laug gegen einen unbefangenen Gast zu verüben ist nicht verzeihlich.

Julie. Wir alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein buffe die Schuld bes Horchens.

Lucidor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie kounten Sie mich ben Tag über ohne Beschänung ansehen, ben sie bes Nachts schmählich unerlandt überlisteten? Toch ich sehe jest ganz beutlich mit Sinem Blick, baß Ihre Tagesaustalten nur barauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Sine löbliche Kamilie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde!

Intie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten fagen, wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel zu denken, Lucinden mit uns allen in Gine Klasse zu wersen?

Lucidor. Lucinden begreif' ich nicht!

Julie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gefaste Wesen, die Güte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sehn
follte, verbindet sich mit einer leichtstümigen Gesellschaft, mit einer überbinfabrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Versonen! das ist unbegreislich!

Lucidor. Ja wohl ist bas unbegreiflich!

Julie. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Verlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurückhielt, Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehnennt hundertsach wäre. Auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spak am Ende zu lang geworden.

Lucidor. Warum enrigten Gie ihn nicht?

Intie. Das ist unn auch entzuklären. Nachrem Ihr erster Monolog bem Bater bekannt geworren und er gar balt bemerken kounte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenden hätten, so entschlöß er sich, alsobald zu Ihrem Bater zu reisen. Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich. Ein Bater allein sühlt den Respect, den man einem Bater schuldig ist. Er muß es zuerst wissen, sagte der meine, um nicht etwa hinterdrein, wenn wir einig sind, eine ärgerlich erzwungene Zustimmung zu geden. Ich kenne ihn genau; ich weiß wie er einen Gedanken, eine Reigung, einen Borsatz sesthält, und es ist mir bange genng. Er hat sich Inlien, seine Karten und Prospecte so zusammen gedacht, daß er sich schon vornahm, das alles zulett bierher zu stiften,

wenn der Tag fäme, wo das junge Paar sich hier niederließe und Ort und Stelle so leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst ersahren, was die Natur uns sür einen Streich gespielt, da noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieden ist. Hierauf nahm er uns allen den seierlichsten Handschlag ab, daß wir Sie beobachten und, es geschehe was da welle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Nückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichseit gekoftet, Ihres Baters Sinwilligung zu erlangen, das mögen Sie von ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgethan! Lucinde ist Ihnen gegönnt.

Und so waren beibe, vom ersten Sitze lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend, und langsam weiter gehend, über Biesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Bagen suhr schnell heran; Augenblicks machte sie ihren Nachbar ausmerksam auf ein seltzames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt; schon sührten die Räver eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schauseln, Massedume wurden erklettert und was man nicht alles sür fühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach der Tasel die Gäste fröhlich unterhalten würden.

Du fährst und burchs untere Dorf, rief Julie: die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe; die Jüngern fämmtlich hatten schon ben Lusteplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, burch das Posthorn erregt, an Thure und Fenstern, alles grüßte, segnete, rief: D das schöne Baar!

Julie. Run da haben Sie's! Wir hätten am Ende doch wohl zusammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! -

Julie. Richt mahr, jest lieb, ba Gie mich los find?

Lucidor. Nur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Verantwortlichkeit: was sollte ber Händebruck, ba Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ist mir in ber Welt noch nichts vorgekommen.

Julie. Danken Sie Gott! nun war's abgebuft, alles ift verziehen.

Ich wollte Sie nicht, bas ist wahr; aber baß Sie mich ganz und gar nicht wollten, bas verzeiht kein Mädchen, und bieser Händedruck war, merken Sie sich's! für den Schalk. Ich gestehe, es war schalksischer als billig, und ich verzeihe mir mur, indem ich Ihnen vergebe, und so sem alles vergeben und vergessen. Hier meine Hand!

Er schlug ein; sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm Park schon wieder! Und so geht's bald um die weite West und auch wohl zurück; wir tressen uns wieder!

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Taselzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich auß dem Wagen ihrem Freund entgegen; sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Wange röthete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sein Auge blickte seucht, und ein schöner bedeutender Jüngling erschien aus der Hille.

Und so zogen beide Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, die der schönfte Traum nicht zu geben vermöchte.

### Behntes Capitel.

Vater und Sohn waren, von einem Reitsnecht begleitet, burch eine angenehme Gegend gefommen, als dieser, im Angesicht einer hohen Mauer, die einen weiten Bezirf zu umschließen schien, stille haltent, berentete, sie möchten num zu duße sich dem großen Thore nähern, weil sein Pserd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen die Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie gingen auf ein altes Gebände los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Sichen ihnen entgegen schimmerte. Bumderbar war es anzuschen: denn so alt es der Form nach schim, so war es bech als wenn Maurer und Steinmetzen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Verzierungen.

Der metallene schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte lut sie ein zu klopsen, welches Felix muthwillig etwas unsanst verrichtete; auch

viese Thüre sprang auf und sie fanten zunächst auf ber Hausslur ein Frauenzimmer sitzen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu ersemnen hatte. Auch diese freundlich grüßend führte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer Schilderungen. Zwei Personen traten ihnen entsgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß ben Baft fogleich freimuthig willfommen.

Sie sind, sagte sie, als einer ber unsern angemeldet. Wie foll ich Ihnen aber furz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage der belehrende Gesellschafter, bei Nacht Astronom, und Urzt zu jeder Stunde.

Und ich, versetzte dieser freundlich, empfehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin.

Angela, so namnte man bie burch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne, verfündigte sodann die Ansunst Masariens: ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mächen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstück. In einem Binkel der ringsunnhergehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt; darauf setzen sich die obigen drei, Masarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umher wandelnd und die rittertichen Bilder über dem Getäsel neugierig betrachtend.

Mafarie sprach zu Wilhelmen als einem Vertrauten; sie schien sich in geistreicher Schilverung ihrer Verwandten zu ersreuen: es war, als wenn sie die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende individuelle Maste durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschätzbaren Fran hatte die Schale loszelöst und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachdem nun biese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter:

Sie werden von der Wegenwart diesest neuen Freundes nicht wiedernun Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen.

Jener aber versetzte darauf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; denn es ist von nichts wenigerm als von dem Misbranch vortrefslicher und weitanslangender Mittel die Rede.

Ich geb' es zu, versetzte Masarie: denn man kommt in doppelte Berlegenheit. Spricht man von Mißbranch, so scheint man die Würde des Mittels selbst anzutasten; denn es liegt ja immer noch in dem Mißbranch verborgen: spricht man von Mittel, so kann man kann zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbranch zulasse. Indessen da wir unter uns sind, nichts sestsjegen, nichts nach außen wirten, sondern nur uns aufklären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen.

Doch müßten wir, versetzte der bedächtige Mann, vorher anfragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissernaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pslegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig aufgenommen werden?

Wenn ich das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sehn, wenn man die Henchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion beschuldigt werden kann.

Wir können die Analogie gelten lassen, versetzte der Hausfreund: dem es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunst und, daß ich furz seh, von der Mathematik die Rede.

Ich habe, versetzte Wilhelm, wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas darans nehmen können: benn alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang sinden.

Borausgesetzt, sagte jener, daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berharren nichts entgegen stellen.

Was aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und einige Ungeduld merken läßt.

Vergönnt mir, tiesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen, verssetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurückkam, da benn der Haussreund solgendermaßen zu reben ansing.

In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tabel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich such eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken; denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwaß zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich nich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwaß Vortressliches abweise, und dadurch zieh' ich mir die Mißbilligung anderer zu, die es besser verstehen; ich nuß mich zurücknehmen, wenn ich aufgeklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich trane in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst: eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben.

Er fing nunnehr nach erhaltener Erlaubniß folgendermaßen zu lefen an. — —

Wenn wir aber uns bewogen finden, diesen werthen Mann nicht tesen zu lassen, so werden es unsere Gömer wahrscheinlich geneigt ausnehmen; denn was oben gegen das Verweiten Withelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didattisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die und vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen und fahren diesmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das obwaltende Näthsel endlich ausgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber boch nicht, ferner einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden diefer edlen Gesellschaft zur Sprache kam.

Wilhelm, nachdem er jener Vorlesung ausmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins kurze fassen, so würde ich ausrusen: Große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Versammlung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten Himmels vollkommen Theil nehmen zu lassen.

Nach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen Gast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden, und zuletzt auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funselnd, umgab den Schauenden, welcher zum erstenmal das hohe Himmelsgewölde in seiner ganzen Herrlichseit zu erdlichen glaubte; dem im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzramm des Aethers verdirgt, hindern ums zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wäster und Felsen, am meisten aber überall die inneren Bennruhigungen des Gemüths, die, ums alle Umsicht mehr als Nebel und Misswetter zu verdüstern, sich hin und her bewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf erhaben zu sehn, es überreicht unsere Fassungstraft, es droht uns zu vernichten.

Was bin ich benn gegen bas AU? fprach er zu seinem Geiste: wie kann ich ihm gegenüber, wie kann ich in seiner Mitte stehen?

Nach einem furzen Ueberrenten jedoch fuhr er fort: Das Resultat unseres hentigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unenbliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werren, in seinem Imersten, Tiessten versammelt, wenn er sich fragt: Darst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichfalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelspunkt kreisend hervorthut? Und selbst wenn es dir schwer würde diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzusinden, so würdest du ihn daran erkennen, daß eine wehlwellende, wohltbätige Wirkung von ihm ausgeht und

von ihm Zengnif giebt. Wer foll, wer fann aber auf fein vergangenes Leben zurüchlichen, ohne gemiffermagen irre zu werben, ba er meistens finden wird, bag fein Bollen richtig, fein Thun falfch, fein Begehren tabelhaft, und fein Erlangen bennoch erwünscht gewesen? Wie oft baft du biese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie bich nicht jederzeit anders gefunden? Gie aber fint immer tieselbigen und fagen immer daffelbige: Wir bezeichnen, wiederholen fie, burch unfern gesetzmäßigen Gang Tag und Stunde; frage bich auch, wie verhältst bu bich ju Tag und Stunde? Und fo fann ich benn biegmal antworten: Des gegenwärtigen Berhältniffes hab' ich mich nicht zu schämen: meine Absicht ift, einen eblen Familienfreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; ber Weg ift bezeichnet. Ich foll erforschen, mas eble Seelen auseinander halt, foll Sinderniffe megräumen, von welcher Urt fie auch feben. Dieg darift du vor diesen himmlischen Seerschaaren befennen; achteten sie teiner, fie würden zwar über teine Beidranftheit lächeln, aber fie ehrten gemiß beinen Borfat und begünftigten beffen Erfüllung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich umherzusehen, da siel ihm Jupiter in die Augen, das Glücksgestirn, so herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als günstig auf und verharrte freudig in diesem Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn ber Astronom herabzukommen und ließ ihn eben bieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr in bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Bunder ansichauen.

Als unser Freund lange darin versunken geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältniß zu den übrigen unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungkraft unverhältnißmäßig hervor und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise heranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weiter, und es kam bei dieser Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwiedern des Kunstverständigen versetzte Wilhelm: Ich begreife recht gut, daß es euch Himmelskundigen die größte Freude gewähren nuß, das

ungeheure Wettall nach und nach so heranzuziehen, wie ich hier den Planeten sah und sehe. Aber erlauben Sie mir es auszusprechen, ich habe im Leben überhaupt und im Durchschnitt gesunden, daß diese Mittel, wodurch wir unsern Sinnen zu Hülfe kommen, keine sittlich günstige Wirkung auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen sieht, hält sich für klüger als er ist: denn sein äußerer Sinn wird dadurch mit seiner innern Urtheitsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt; es gehört eine höhere Eultur dazu, deren nur vorzügliche Menschen fähig sind, inneres Wahres mit diesem von außen herangerücken Falschen einigermaßen auszugleichen. So oft ich durch eine Brille sehe, din ich ein anderer Mensch und gesalle mir selbst nicht; ich sehe mehr als ich sehen sollte; die schärfer gesehene Welt harmenirt nicht mit meinem Innern, und ich lege die Gläser geschwinder wieder weg, wenn meine Nengierde, wie dieses oder jenes in der Ferne beschäfen sehn möchte, befriedigt ist.

Auf einige scherzhafte Vemerkungen bes Aftronomen fuhr Withelm fort: Wir werden biese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus ber Welt bannen, aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu ersorschen und zu wissen, woher sich manches in die Menschheit eingeschlichen hat, werüber man sich beklagt. So bin ich zum Beispiel überzeugt, daß die Gewohnheit Annäherungsbrillen zu tragen an dem Dünkel unserer jungen Lente hauptsächlich Schuld hat.

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weiter vorgerückt, worauf ter im Wachen bewährte Mann seinem jungen Freunde den Borschlag that, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu schlasen, um alstam mit frischerem Blick die dem Aufgang der Sonne voreilende Benus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu erscheinen verspreche, zu schanen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich bis auf den Angenblick recht ftraff und 'numter erhalten hatte, fühlte auf diese Annuthung des wohlwollenden, vorsorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder, und war augenblicklich in den tiefsten Schlaf gesunken.

Geweckt von dem Sternkundigen, sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster; dort stannte, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder! Andere Worte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Anblick immer ein Wunder, ein großes
Wunder.

Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, bas heute in Fülle und Herrlichkeit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraussehen: aber das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus kein Wunder!

Wie könnten Sie auch, versetzte Wilhelm, da ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir geschieht? Lassen Sie mich noch immer stumm und staunend hinblicken, sodann vernehmen Sie!

Nach einer Pause fuhr er fort: Ich lag sanft, aber tief eingeschlafen, ba fant ich mich in ben gestrigen Saal versett, aber allein. Der grune Verhang ging auf, Markariens Seffel bewegte sich bervor, von felbst, wie ein belebtes Wesen; er glänzte golden, ihre Kleider schienen priefterlich, ihr Unblid leuchtete fanft; ich war im Begriff mich niederzuwerfen. Wolfen entwickelten sich um ihre Fuße; steigend hoben sie flügelartig die heilige Gestalt empor; an ber Stelle ihres herrlichen Ungefichtes fah ich zulett zwischen sich theilendem Gewölf einen Stern blinken, ber immer aufwärts getragen wurde und burch bas eröffnete Dedengewölb fich mit bem ganzen Sternhimmel vereinigte, ber fich immer zu verbreiten und alles zu um= fcbließen schien. In bem Augenblick weden Gie mich auf; schlaftrunken taumle ich nach bem Fenfter, ben Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun hinblide - ber Morgenstern, von gleicher Schönheit, obichon nicht von gleicher ftrahlenter Herrlichkeit, wirklich vor mir! Diefer wirkliche ba broben ichwebente Stern fest fich an bie Stelle bes geträumten, er zehrt auf, mas an bem erscheinenden Herrliches war; aber ich schaue boch fort und fort, und Sie schauen ja mit mir, was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Nebel bes Schlafes hatte verschwinden iollen.

Der Aftronom rief aus: Wunder, ja Wunder! Sie wissen selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten! Möge dieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindeuten, welcher früher oder später eine solche Apotheose beschieden ist.

Den antern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, ter sich früh ganz in ter Stille weggeschlichen hatte, nach tem Garten, ten er zu seiner Berwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah: alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, thätig, heiter grüßend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche bie Arbeit anzuordnen und zu bem theilen auf und ab ging; ihr ließ ber Gast seine Verwunderung über eine so hübsche, lebensthätige Colonie vermerken.

Diese, versetzte sie, stirbt nicht aus, äntert sich, aber bleibt immer tieselbe: tenn mit dem zwanzigsten Jahr treten diese, so wie die fämmtslichen Bewohnerinnen unserer Stiftung, ins thätige Leben, meistens in den Chestand. Alle jungen Männer der Nachbarschaft, die sich eine wackere Gattin wünschen, sind ausmerssam auf dassenige, was sich bei uns entwickelt. Auch sind unsere Zöglinge hier nicht etwa eingesperrt, sie haben sich sich nauf manchem Jahrmarkte umgesehen, sind gesehen werden, gewünscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien schen auf merksam, wann bei uns wieder Platz wird, um die Ihrigen einzusühren.

Nachtem tiese Angelegenheit besprechen war, konnte ter Gaft seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen, das gestern Abent Borgelesen nochmals durchzusehen. Den Hauptsinn der Unterhaltung hab' ich gesaßt, sagte er: nun möcht' ich aber auch das Einzelne, wovon die Rede war, näher kennen sernen.

Diesen Wunsch zu befriedigen, versetzte jene, sind' ich mich glücklicherweise sogleich in dem Falle; das Verhältniß, das Ihnen so schnell zu unsern Innersten gegeben ward, berechtigt mich Ihnen zu sagen, daß jene Papiere schon in meinen Händen, und von mir nehst andern Blätztern sorgfältig aufgehoben werden.

Meine Herrin, suhr sie fort, ist von der Wichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchtich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was
tein Buch enthält, und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Desthalb machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gedanken aufzubewahren, die aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer vielästigen Pflanze, hervorspringen. Ist man treu, sagte
sie, das Gegenwärtige sestzuhalten, so wird man erst Freude an der Neberlieserung haben, indem wir den besten Gedanken schon ausgesprechen,
das liebenswürdigste Gesühl schon ausgesrückt sinden. Hierturch kommen
wir zum Anschanen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berusen
ist, wozu er sich ost wider seinen Willen sinden nuns, da er sich gar zu
gern einbildet, die Welt sange mit ihm von vorne an.

Angela fuhr fort dem Gaste weiter zu vertrauen, daß badurch ein bedeutendes Archiv entstanden seh, woraus sie in schlaftosen Nächten

manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenheit benn wieder auf eine merkwürdige Beise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Duecksilber fällt, und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Kügelchen zertheilt.

Auf seine Frage, in wiesern bieses Archiv als Geheimniß bewahrt werde? eröffnete sie, daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntniß habe, doch wolle sie es wohl verantworten, und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Hefte vorlegen.

Unter biesem Gartengespräche waren sie gegen bas Schloß gelangt und, in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächend: Ich habe bei tieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind.

Sie ließ ihr barauf burch einen Borhang in ein Cabinet hineinblicken, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix schreibent an einem Tische sitzen sah und sich nicht gleich biesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Balb aber ward er belehrt, als Angela ihm entreckte, baß ber Knabe jenen Augenblick seines Berschwindens hierzu angewendet und erklärt, Schreiben und Neiten seh das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubriken mancher Art renteten auf den verschiedensten Inhalt; Einsicht und Ordnung lenchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Verdienst derselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie destern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles übrigen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Hier num mußte ber Freund bescheiden zu Werke gehen: benn es sand sich nur allzwiel Anziehendes und Wünschenswerthes; besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schätzenswerth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Beranlassung wissen, als paradox erscheinen, ums aber nöthigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Ersindens, rückwärts zu gehen und ums die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch bergleichen dürsen wir ans oben angesührten Ursachen keinen

Plat einräumen. Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht verfäumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.

Am tritten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela; und nicht ohne einige Verlegenheit stand er vor ihr. Heute soll ich scheiden, sprach er, und von der tresslichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich ausgeklärt zu sehn wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir diese Wohlthat.

Ich glaube Sie zu verstehen, sagte die Angenehme: doch sprechen Sie weiter.

Ein wunderbarer Tranm, suhr er sort, einige Worte des ernsten Himmelsstundigen, ein abgesondertes verschlossens Fach in den zugängsticken Schränken, mit der Inschrift: Makariens Eigenheiten, diese Beranlassungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene Himmelstichter seh nicht etwa nur eine wissenschaftsliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntniss des Sternenalls, vielmehr seh zu vernunthen, es liege hier ein ganz eigenes Verhältniss Makariens zu den Gestirnen verborgen, das zu ersennen mir höchst wichtig sehn mitste. Ich bin weder neugierig noch zudrunglich, aber dieß ist ein so wichtiger Fall sür den Geist= und Sinnsorscher, daß ich mich nicht entsbalten kann, anzustragen, ob man zu so vielem Vertrauen nicht auch noch dieses Uebermaß zu vergönnen belieben möchte?

Dieses zu gewähren bin ich berechtigt, versetzte die Gefällige. Ihr merswirdiger Traum ist zwar Makarien ein Geheinmist geblieben: aber ich habe mit dem Haussreund Ihr sonderbares geistiges Eingreisen, Ihr unvermuthetes Ersassen der tiessten Geheinmisse betrachtet und überlegt, und wir dürsen ums ermuthigen Sie weiter zu sühren. Lassen Sie mich nun zwörzerst gleichnissweise reden! Bei schwer begreistichen Dingen thut man wohl sich auf diese Weise zu helsen.

Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt sehen in seiner Natur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum Anschauen kemme, was er nicht verher in der Ahnung gehabt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Verhältnisse unseres Sommenspftems von

Anfang an, erst ruhent, sotann sich nach und nach entwickelnd, fernerhin sich immer deutlicher belebent, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Nicht eher jedoch kam sie hierüber zur Einheit und Bernhigung, als dis sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, dessen Berdienst Sie auch schon genugsam kennen sernten.

Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweiselhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt seh: denn Makarie nunste gestehen, frühzeitig Unterricht in der Aftronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch, wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerten zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Uebereinstimmung finden können.

Der Wissende ließ sich hierauf dassenige was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das genaueste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht sowohl das ganze Sonnensystem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin bewege. Er versuhr nach dieser Boraussetzung, und seine Calcüls wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch dieses ersöffne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen niemand hiervon irgend ein Wort zu erwähnen: denn sollte nicht jeder Verständige und Vernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, dergleichen Aeußerungen für Phantasien, für übelverstandene Erinnerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hiervon; diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Gesichte sind es, die bei den Ihrigen als Krantheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert seh an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken.

Gegen Abend ward unser Wanderer Makarien nochmals vorgestellt; gar manches annuthig Belehrende kam zur Sprache, bavon wir nachstehendes auswählen.

Bon Natur besitzen wir keinen Fehler, ber nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werben könnte: biese letzten sind gerade bie

bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzigslich der wunderbare Neffe Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

Von Jugend auf entwickelte sich in ihm eine gewisse muntere technische Fertigfeit, ber er sich gang bingab und barin glücklich zu mancher Rennt= niß und Meisterschaft fortschritt. Späterbin war alles, was er von Reisen nach Saufe schickte, immer bas Künftlichste, Klügste, Feinste, Barteste von Handarbeit, auf bas Land hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir errathen follten. Hieraus möchte man schließen, daß er ein trockener, untheilnebmenter, in Aenkerlichkeiten befangener Mensch sen und bleibe; auch war er im Gespräch zum Eingreisen an allgemeinen sittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er befaß im Stillen und Geheimen einen wunderbar feinen praktischen Tact bes Guten und Bösen, bes Löblichen und Untöblichen, daß ich ihn weder gegen Aeltere noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe fehlen seben. Alber diese angeborene Gewissenhaftigkeit, ungeregelt wie sie war, vildete fich im Einzelnen zu grillenhafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten erfinden ta mo sie nicht gefordert wurden, und sich gang ohne Roth irgend einmal als Schuldner bekennen.

An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Vorbereitungen zu seiner Wiedertunft, glaub' ich, daß er wähnt früher ein weibliches Wessen unseres Areises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn setzt kennruhigt, wovon er sich besreit und erlöst fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe — und das weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Vrief und bereiten unserer Familie ein glückliches Zusammenfinden! Aufrichtig gestanden, ich wünschte ihn auf dieser Erde nechmals zu sehen, und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen.

## Gilftes Capitel.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenarde mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so nuß ich doch noch eine Frage

bingufügen. Hat Ihnen Die Tante nicht am Schluft noch empfohten, mir eine unbedeutent scheinente Sache zu berichten?

Der andere besann sich einen Angenblick.

Ja, sagte er darauf, ich entstune mich! Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Balerine nannte. Bon dieser sollt' ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sen und sich in einem wünschenswerthen Zustande lesinde.

Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen, versetzte Lenardo. Ich gehe nun gern nach Hause zurück, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mätchen mir an Ort und Stelle zum Berwurf gereiche.

Es ziemt sich nicht für mich zu fragen, welch Berhältnift Gie zu ihr gehabt, sagte Wilhelm: genug, Sie können ruhig seyn, wenn Sie auf irgent eine Beise an tem Schickal tes Märchens Theil nehmen.

Es ist tas wunderlichste Verhältnis von der Welt, sagte Lenardo: teineswegs ein Liebesverhältniß, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zansderntes Zurückreisen, daß die Furcht in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentelich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe.

Denn glauben Sie, suhr er sort, ich weiß übrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, ohne sie verändert wieder zu sinden: und so dent ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sehn. Um dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich verändern mußte und sich, Dank seh es dem Himmel! ins Besser verändert hat.

Sie machen mich neugierig, fagte Wilhelm. Sie laffen mich etwas ganz Besonderes erwarten.

Ich halt' es wenigstens tafür, versetzte Lenardo, und fing seine Er-

Die herkömmliche Kreisfahrt turch tas gesittete Europa in meinen Jünglingsjahren zu bestehen war ein sester Vorsatz, ben ich von Jugend auf hegte, tessen Aussichtung ober ich von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pstegt, verzögerte: tas Nächste zog mich an, hielt mich fest, und das

Entfernte verlor immer seinen Reiz, je mehr ich bavon las ober erzählen hörte. Doch endlich, augetrieben durch meinen Oheim, augelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entschluß gefaßt, und zwar geschwinder, eh wir es uns alle versahen.

Mein Obeim, ber eigentlich bas Beste bagn thun mußte, um bie Reise möglich zu machen, hatte fogleich kein anderes Augenmert. Sie fennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf Eines losgeht und das erft zu Stande bringt, und inzwischen alles andere ruhen und schweigen muß, wodurch er benn freilich vieles geleistet hat, was über die Kräfte eines Particuliers zu gehen scheint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; roch wußt' er sich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, ja sogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein kluger Finanzmann nach andern Mitteln um. Das Rächfte war ausstehende Schulden, befonbers Bachtreste, einzucaffiren; benn auch bieses gehörte mit zu seiner Art und Weise, baf er gegen Schuldner nachsichtig war, so lange er bis auf einen gewiffen Grad felbst nichts bedurfte. Gein Geschäftsmann erhielt bie Lifte; diesem war die Ausführung überlaffen. Bom einzelnen ersuhren wir nichts; umr hörte ich im Borbeigeben, daß ber Pachter eines unferer Güter, mit bem ber Dheim lange Gebuld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, feine Caution zu färglichem Erfatz bes Ausfalls inne behalten und bas Gut anderweit verpachtet werden follte. Es war biefer Mann von Urt der Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, rabei flug und thatig; wegen seiner Frommigfeit und Büte zwar geliebt, boch wegen feiner Schwäche als Haushalter gescholten. Rach seiner Frauen Tode war eine Tochter, die man mur bas nußbraune Mädchen nannte, ob fie ichen riiftig und entichlessen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugreifen: genug es ging mit bem Mann ruckwärts, ohne bag bie Nachficht bes Onfels fein Schidfal hatte aufhalten können.

Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel bazu mußt' ich billigen. Alles war bereit; das Packen und Lossösen ging an, die Angenblicke trängten sich. Eines Abents durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Stränchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: denn so hieß das Märchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre brännliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg. L'enardo hielt einen Augenblick nachbenkend inne. Wie ist mir benn? sagte er: hieß sie auch Balerine? Ja doch! suhr er sort: doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braume Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sehn würde, in diesem Augenblick etwas sür sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig, und setzte die eigene Schuld ihres Vaters in ein ungünstiges Licht.

Sie antwortete mir darauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel findlicher Schonung und Liebe, daß fie mich gang für fich einnahm und baf ich, ware es meine eigene Caffe gewesen, fie fogleich burch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hatte. Nun waren es aber bie Ginfünfte meines Dheims; ce maren feine Anftalten, feine Befehle; bei feiner Tenkweise, bei tem was bisher schon geschehen, war nichts zu hoffen. Bon jeher hielt ich ein Versprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, fette mich in Verlegenheit. 3ch hatte mir es fo ange= wöhnt abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gebachte. Diese Gewohnheit kam mir auch biegmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Reigung, Die meinigen auf Pflicht und Verstand, und ich längne nicht, bag fie mir am Ente selbst zu hart vorfamen. Wir hatten ichon einigemal baffelbe wiederholt, ohne einander zu überzengen, als die Roth fie beredter machte, ein unvermeidlicher Untergang, ten sie vor sich fah, ihr Thränen aus ten Angen preste. Ihr gefafted Wefen verließ sie nicht gang; aber fie fprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Belaffenheit henchelte, fehrte sich ihr ganzes Gemüth nach aufen. 3ch wünschte bie Scene zu endigen; aber auf einmal lag fie zu meinen Fußen, hatte meine Sand gefaßt, gefüßt, und fab jo gut, jo liebenswürdig flebend zu mir herauf, daß ich mir in bem Angenblid meiner felbst nicht bewußt war. Schnell fagte ich, indem ich sie aufhob: Ich will bas Mögliche thun, beruhige bich, mein Kind! Und fo mantte ich mich nach einem Seitenwege.

Thun Sie bas Unmögliche! rief Sie mir nach.

Sch weiß nicht mehr was ich fagen wollte, aber ich fagte: Sch will —! und stockte.

Thun Sie's! rief sie auf einmal mit einem Austruck von himmlischer Hoffnung.

3dy griffte fie und cilte fort.

Den Dheim wollte ich nicht zuerst angehen: benn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn nicht an das Einzelne erinnern durste, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte ben Geschäftsträger; er war weggeritten: Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speiste bis tief in die Nacht. Sie blieben den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück; er war geschäftiger und überdrängter, als nie; jedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit mich zu hören: doch machte ich einen Bersuch ihn sestanten; allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhastigkeit zurück: Sagen Sie dem Onkel um Gotteswillen davon nichts, wenn Sie zuletzt nicht noch Verdruß haben wollen!

Der Tag meiner Abreise war sestgesetzt; ich hatte Briese zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Nachbarschaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bediemung hinreichend, seineswegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch, als mir der Geschäftsmann zuletzt in der Nacht eine Stunde gab, um unsere Geldangelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals für Balerinens Bater zu bitten.

Lieber Baron, sagte ber bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier soszumachen, beläuft sich weit höher als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber dech beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch manches hinten nach hinft; das ist num aber oft so, und wir andern müssen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiedisteit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens!

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückscheren, jedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Trang, die Zerstrenung wuchs! Ich saß im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

Ein lebhafter Eindruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt: erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des slehenden Mädchens mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz wo sie snieete, dem Beg den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele: es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theilsnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertigt werden konnte; immer trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schmerzlicher sühlte ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsätze, meine Gewohnheit ausgeladen hatte, obzsleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum erstenmal in solchem Falle verlegen.

Ich verfehlte nicht, in den erften Briefen unfern Geschäftsmann gu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilatorifch: bann fette er aus, diefen Buntt zu erwiedern; bann waren feine Worte zweideutig; zulett schwieg er gang. Die Entsernung wuchs; mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Heimath; ich wart zu manchen Beobachtungen, mander Theilnahme aufgefordert; das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Ramen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, nur durch Zeichen, mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen früheren Buftand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu machen. Aur jetzt, ba ich mich dem Sause nähere, da ich meiner Familie, mas sie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gedenke, jett überfällt mich diese wunderliche Rene - ich muß sie selbst wunderlich nennen - wieder mit aller Gewalt. Die Geftalt bes Märchens frischt fich auf mit ben Geftalten ber Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen, sie sen in dem Unglück, in bas ich sie gestoßen, zu Grunde gegangen: benn mir schien mein Unterlaffen ein Sandeln zu ihrem Berderben, eine Forderung ihres traurigen Schickfals. Schon taufendmal habe ich mir gefagt, daß biefes Gefühl im Grunde nur eine Schwachheit fen, baß ich fruh gu jenem Gefet, nie gu versprechen, nur aus Furcht ber Rene, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint sich eben bie Reue, Die ich gefloben, an mir zu rächen, indem sie diesen Fall statt tausend ergreift, um nich zu peinigen. Dabei ift bas Bilt, Die Borftellung, Die mich qualt, fo

angenehm, so siebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und denke ich daran, so scheint der Kuß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen.

Venarde schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: So hätte ich Ihnen dem keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachssatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postscript das Interessanteste des Briefes enthalten sehn kann. Zwar weiß ich nur wenig von Valerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Vordeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wehthabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim Abschied verscherte.

Schön! sagte Lenardo: mm hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger als billig ist, erwarten.

Wilhelm erwiederte daranf: Leider kann ich Sie nicht begleiten: dem eine sonderbare Verpflichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen, und die Orte die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen bark.

Es thut mir sehr leit, sagte Lenardo, bas wir Sie so balt ver lieren, bas ich nicht auch etwas für Sie mitwirten kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Balerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genan unterrichteten, und mir alsbam schriftlich oder mündlich — der tritte Ort unserer Zusammenkunft wird sich schon sinden — zu meiner Vernhigung aussührliche Nachricht ertheitten.

Der Berschlag wurde weiter besprochen; Baserinens Ausenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es sie zu besuchen; ein dritter Drt wurde sestgeset, wohin der Baron kommen und auch den Felix mit bringen sollte, der indessen bei den Francuzimmern zurückzeblieben war.

Lenarro und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei (Vesprächen eine Zeit lang sortgesetzt, als sie sich nunmehr ver Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der, von seinem Herrn begleitet, die Heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmats batrige Nachricht von Baterinen.

Wenn ich bedenke, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Unmeg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich Valerinen nicht selbst aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sehn? denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sehn glaubt.

Die Einreden Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden baher unterrichtet, was sie bei der Ankunst sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnert sührte. Die Gegend schien reich und fruchtbar, und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Balerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgsalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt.

Endlich fing dieser an: Ein anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Balerinen unerkannt zu nähern suchen: denn es ist immer ein peinliches Gefühl, vor die Angen derzenigen zu treten, die man verletzt hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Vorwurf ertragen, den ich von ihren ersten Blicken besürchte, als daß ich mich durch Vermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Verlegenheit sehen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese oder zene nutzt, so möcht' es doch immer der Mühe werth sehn, sich ein= sür allemal dem Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen; ich will mich nennen, und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen!

Rum waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk tesselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herr des Hauses an. Lenardo nannte sich und der Besitzer schien höchst erfrent, ihn zu sehen und kennen zu lernen. Was wird meine Fran sagen, rief

er aus, wenn sie ben Neffen ihres Wohlthäters wiedersieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Vater Ihrem Oheim schuldig ist.

Beldye sonderbaren Betrachtungen kreuzten sich schnell in Lenardo's Geist. Versteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein fremdlich Gesicht und glatte Borte? ist er im Stande, seinen Borwürsen eine so gefällige Aussenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm undekannt geblieden sehn? Oder, so dacht' er sich's mit schneller Hoffmung, ist die Sache nicht so übel geworden als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bernuthungen wechselten hin und her, indem der Hankberr auspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

Wenn ich Sie indessen, bis meine Fran kommt, auf meine Weise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortsetzen dars, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld, und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: denn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsebester, nichts angelegener als die edle Wissenschaft, die edle Kunst des Feldbanes.

Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne: was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säte und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen so deutlich anzugeben, daß es ein jeder begriff, und für möglich gehalten hätte dasselbe zu thun und zu leisten — ein Wahn in den man leicht verfällt, wenn man einem Meister zusieht, dem alles beguem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und fremdlich auf, sügte sedoch hinzu: Run muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an sedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt.

Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, ben Vor rath berselben, so wie ben Borrath von allem erbenklichen Geräthe und bessen Zugehör. Man tabelte mich oft, sagte er babei, baß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich beschalb nicht schelten. Glücklich ist ber.

dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, ber mit bemfelbigen zuletzt noch spielt und sich an bem ergötzt, was ihm sein Zustand zur Pflicht macht.

Die beiden Freunde sießen es an Fragen und Erkundigungen nicht fehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, an dem Glück Valerinens, das er in diesem Zustande sir gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Undehagen, von dem er sich keine Nechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückgekehrt, als ber Wagen ber Bestitzerin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen: aber wie erstaunte, wie erschraf Lenardo, als er sie aussteigen sah! Sie war es nicht, es war das nußbraune Märchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlause Gestalt, aber blond, mit allen Vortheilen die Blondinen eigen sind.

Dieje Schönheit, Dieje Ummuth erschreckte Lenardo. Seine Augen hatten das braune Madchen gesucht; nun leuchtete ihm ein gang anderes entgegen. Auch tiefer Büge erinnerte er fich; ihre Anrede, ihr Betragen versetzten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter bes Ge richtshalters, ber bei bem Dheim in großem Unfeben ftand, beghalb benn auch biefer bei ber Ausstattung viel gethan, und bem neuen Baare behülflich gewesen. Dieß alles und mehr noch wurde von der jungen fran jum Antrittsgruße frohlich erzählt, mit einer Freude, wie fie bie Ueberraschung eines Wiedersehens ungezwungen äußern läßt. Db man sich wieder erfenne, wurde gefragt; die Veränderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich genug bei Bersonen dieses Alters gesunden werden. Balerine war immer angenehm, bann aber bochst liebenswürrig, wenn Fröhlichfeit sie aus tem gewöhnlichen gleichgültigen Zustande berausrif. Die Gesellschaft ward gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, bag Lenardo fich fassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genng von biesem seltsamen Ereignig einen Wint gegeben hatte, that fein Mögliches, um tiefem beizustehen; und Balerinens fleine Citelfeit, bag ber Baron, noch eh er bie Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sen, ließ sie auch nicht ben mindesten Bertacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht over ein Miggriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beijammen, obgleich beide Freunde

nach einem vertraulichen Gefpräch fich sehnten, bas benn auch sogleich be gann, als sie sich in bem Gastzimmer allein sahen.

Ich foll, so scheint es, sagte Lenardo, meine Anal nicht los werden. Eine ungläckliche Verwechstung des Namens, mert' ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit hab' ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen: ja ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten hernm. Beide machten nicht den geringsten Sindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sind' ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die andere, wer weiß wohin in die Welt geworsen ist.

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf, als die thätigen Landlente. Das Bergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Baterinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnte nicht, mit welchen Gesinmungen sie zum Frühftück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem unsbrannen Mädchen Lenard sich in der peinlichsten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, auß Local, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Balerine zulest ganz natürlich darauf sam, des nußbrannen Mädchens zu erwähnen und ihren Namen auszusprechen.

skann hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsamt er sich dessen vollkommen; aber auch mit dem Namen sehrte das Bitd jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das weitere ganz mærträglich siet, als Valerine mit warmem Antheil die Anspfändung des ironnnen Bachters, seine Resignation und seinen Anszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Vindel getragen. Lenardo glandte zu versinken. Unglücklicher und glücklicherweise erging sich Valerine in einer gewissen Umständlichseit, die, Lenardo das Herz zerreißend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gesährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Shepaars um baldige Wiedersunft und einer halben, gehenchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, alles zum Gtück schlägt, so legte Valerine zuletzt das Schweigen Lenarde's, seine sichtbare Zerstremung beim Abschied, sein hastiges Wegeiten zu ihrem Vortheil aus, und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern

Landmanns, boch nicht enthalten, an einer wiederaufwachenden oder neuentstehenden Neigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Behagen zu finden.

Nach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: Daß wir bei so schönen Hossimungen, ganz nahe vor dem Hasen, scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegengehen, wenn ich betrachte, daß der Hinmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigenthümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben! Ist sie glücklich, so bin ich zufrieden: ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten! Handeln Sie ohne Rückssichten, sparen, schonen Sie nichts!

Nach welcher Weltgegend aber, fagte Wilhelm lächelnd, hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Uhnung haben, wie soll ich bamit begabt sehn?

Hören Gie! antwortete Lenardo. In voriger Racht, wo Gie mich als einen Verzweifelnden raftlos auf und ab gehen fahen, wo ich leiden= schaftlich in Ropf und Herzen alles durch einander warf, da fam ein alter Freund mir vor den Geist, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben gu hofmeistern, auf meine Jugend großen Ginfluß gehabt hat. Gern hatt' ich mir ihn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten funft = und alterthümlichen Seltenheiten an feine Bohnung gefnüpft ware, die er nur auf Angenblide verläßt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Befanntichaft mit allem, was in riefer Welt burch irgent einen eblen Faten verbunden ift. Zu ihm eilen Sie, ihm ergählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es fteht zu hoffen, daß ihm fein gartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werbe, wo fie zu finden febn möchte. In meiner Bedrängniff fiel es mir ein, daß ber Bater bes Kindes sich zu ben Frommen zählte, und ich ward im Angenblick fromm genug, mich an die moralische Welt= ordnung zu wenden und zu bitten, sie möge fich hier zu meinen Gunften einmal wunderbar gnädig offenbaren.

Noch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? Denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen, und ihn doch auch nicht gerne von

mir lassen; dem mich dünkt, der Sohn entwickle sich nirgends besser als in Gegenwart des Baters.

Reineswegs! erwiederte Lenardo: bieß ist ein holder väterlicher Irrthum. Der Bater behält immer eine Art von bespotischem Berhältniß zu bem Sohn, beffen Tugenden er nicht anerkennt, und an beffen Kehlern er sich freut: beswegen bie Alten schon zu sagen pfleaten, ber Selben Söhne werden Tangenichtse; und ich habe mich weit genng in der Welt umgeschen, um hierüber ins flare zu kommen. Glücklicherweise wird unser alter Freund, an ben ich Ihnen fogleich ein eiliges Schreiben verfasse. auch hierüber die beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren bas letstemal fah, erzählte er mir gar manches von einer padagogischen Berbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten fonnte: ce fcbien mir, als sen unter bem Bilte ber Wirklichkeit eine Reihe von Iveen, Gedanken, Borfchlägen und Borfätzen gemeint, Die freilich zusammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber kenne, weil er gern durch Bilder das Moatiche und Unmögliche verwirklichen mag, fo ließ ich es gut fenn, und nun kommt es uns zu gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftante zu bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getroft vertrauen und von einer weisen Leitung bas Befte hoffen fonnen.

Im Dahinreiten sich auf tiese Weise unterhaltent, erblickten sie eine ette Villa, die Gebäude im ernstsreundlichen Geschmack, freien Verraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume, Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles einsam, doch wohlerhalten anzuschen. Von einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, ersuhren sie, dieß seh das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst furz verstorbenen Vater so eben hinterlassen werden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sen hier leiter alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun und das Berhandene zu genießen sen gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Local näher am Gedirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Moos-hütten baue und eine Art von jägerischer Einsiedelei aulegen welle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er seh der mitgeerbte Castellan, sorge auss genaucste für Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgent ein Enkel, in die Neigung und Bestigung des Großvaters eingreisend, alles sinde wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgesetzt, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sen, von vorne ansangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorne ansängt.

Sind toch, rief er aus, feinem die Leiden erlassen, von denen seine Borfahren gepeinigt wurden! Kann man ihm verdenken, daß er von ihren Frenden nichts wissen will?

Lenarde versetzte hierauf: Sie ermuthigen mich zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Anaben herausgebildet, sein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwidersstehtich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hechgebildeten Länder und Völker diese Gefühle nicht abstumpfen können, daß meine Einbildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familienbesitz in jenen frischen Gegenden mich hoffen läst, ein im Stillen gefaßter, meinen Wünschen gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich aussiühren lassen.

Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm: ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedeuten, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammt-heit glücken fann. Sie gehen hinüber und finden dort schon Familiensbesitzungen wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben sich dort schon angesiedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umfichtigen, klugen und träftigen Menschen; für beide Theile nuß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten; beide setzen sich nieder zu schreiben. Lenardo empfahl seinen Freund dem obenerwähnten sonderbaren Mann: Wilhelm trug den Justand seines neuen Lebensgenossen den Verbiindeten vor, woraus, wie natürtich, ein Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochmals anseinander setzte, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, bald möglichst bespreit zu sehn wünsche. Beim Answechseln dieser Briefe jedoch konnte sich Wilhelm

nicht erwehren, seinem Freunt nochmals gewisse Bedenklichkeiten ans Berg zu legen.

3d) halt' es, sprach er, in meiner lage für ben wünschenswerthesten Auftrag, Sie, edler Mann, von einer Gemuthonnrube zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus bem Elende zu retten, wenn es sich barin befinden follte. Ein foldes Ziel fam man als einen Stern ansehen. nach dem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werbe. Doch barf ich mir babei bie Wefahr nicht längnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer schweben. Wären Sie nicht ein Mann, der durchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich würde von Ihnen das Versprechen verlangen, Dieses weibliche Wesen, das Ihnen fo thener zu stehen kommt, nicht wieder zu sehen, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melde, daß es ihr wohl geht, es sen nun, daß ich sie wirklich glücklich finde oder ihr Glück zu befordern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Versprechen weder vermögen fann noch will, so beschwör' ich Sie bei allem was Ihnen werth und beilig ist, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund zu Liebe keine Annäherung, es feh unter welchem Vorwand es wolle, zu jener Vermißten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, daß ich ben Ort und die Stelle, wo ich sie finde, die Gegend, wo ich sie lasse, näher bezeichne oder aar ansspreche. Sie glauben meinem Wort, bag es ihr wohl geht und sind losgesprochen und berubigt!

Lenardo tächelte und versetzte: Leisten Sie mir diesen Dienst und ich werde dankbar sehn. Was Sie thun wollen und können, seh Ihnen anheim gegeben und mich übertassen Sie der Zeit, dem Verstande und wo möglich der Vernunft!

Verzeihen Sie! versetzte Wilhelm: wer sedech weiß, unter welchen settsamen Formen die Reigung dei uns einschleicht, dem nuß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne dassenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Verhältnissen nothwendig Unglück und Verwirrung bringen müßte.

Ich hoffe, fagte Lenardo, wenn ich das Märchen glücklich weiß, bin ich fie los.

Die Freunde schieden, jeder nach seiner Seite.

### Bwölftes Capitel.

Auf einem furzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er sand sie heiter und wohlsgebant; allein ihr neues Ansehen zeigte nur allzudentlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Arresse seines Briefes sührte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Theil, an ein Haus von alter ernster Banart, doch wohlerhalten und reinlichen Ansehens. Trübe Fensterscheiben, wundersam gesügt, deuteten auf erfreuliche Farbenspracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aensern. In sauberen Räumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfing ihn freundlich in einem gleich ausgesstatteten Zimmer. Tiese Uhren hatten schon mancher Geburts und Sterbestunde geschlagen und was umherstand, erinnerte, daß Vergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Antonmente gab feinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Gefprache feinen Gaft unmittelbar kennen zu lernen fuchte. Gie wurden bald vertraut, und als Wilhelm gegen sonstige Gewohnheit seine Blide beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, fagte ber gute Alte: Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie feben hier, wie lang' etwas bauern fann! Und man muß boch auch bergleichen sehen, zum Gegengewicht beffen, mas in ber Welt so schnell wechselt und sich verändert. Diefer Theefessel tiente schon meinen Eltern und war ein Zenge unserer abendlichen Familienversammlungen; biefer kupferne Kaminschirm schützt mich noch immer vor bem Teuer, bas diese alte mächtige Zange anschürt; und so geht es durch alles durch. Antheil und Thätigteit kount' ich daher auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit der Beränderung Diefer äußern Bedürfnisse, Die so vieler Menschen Zeit und Kräfte megnimmt, nicht weiter beschäftigte. Eine liebevolle Aufmerksamkeit auf das was ter Mensch besitzt, macht ihn reich, indem er sich einen Schatz ber Erinnerung an gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gefannt, ber eine Stecknadel bem geliebten Märchen. Abschied nehmend, entwendete, den Busenstreif täglich damit zusteckte, und Diesen gehegten und gepflegten Schatz von einer großen mehrjährigen

Fahrt wieder zurüchtrachte. Uns andern kleinen Menschen ift bieß wohl als eine Tugent anzurechnen.

Mancher bringt wohl auch, versetzte Wilhelm, von einer so weiten großen Reise einen Stachel im Herzen mit zurück, ben er vielleicht lieber los wäre.

Der Alte schien von Lenarbo's Zustande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelesen hatte; denn er ging zu den vorigen Betrachtungen wieder zurück.

Die Beharrlichkeit auf dem Besitz, suhr er sort, giebt uns in manchen Fällen die größte Energie. Diesem Eigensum din ich die Rettung meines Hauses schuldig. Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. Ich verbet's, besahl Kenster und Thüren zu schließen und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Anstrengung gelang es diesen Zipsel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe seit hundert Jahren gestanden hat.

Mit alle bem, fagte Wilhelm, werben Sie mir gestehen, baß ber Mensch ber Beränderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt.

Freilich! fagte der Alte; aber doch, der am längsten sich erhält, hat auch etwas geleistet.

Ja sogar über unser Dasenn hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesimmungen so gut ats Besitz. Und da mir es num verzüglich um den letzten zu thun ist, so hab' ich deshalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Verkehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Gewöhnlich zerstrent ter Sohn was der Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders, oder auf andere Weise: kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neigungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich dem endlich durch Sorgssalt unserer pädagogischen Freunde einen tüchtigen jungen Mann erworben, welcher we möglich noch mehr auf hergebrachten Besitz hält als ich selbst, und eine hestige Neigung zu wunderlichen Dingen empfindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworben, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang: doppelt und dreisach hat er den Schatz verdient, dessen Besitz ich ihm zu überlassen

gebenke; ja er ist ihm schon übergeben, und seit ber Zeit mehrt sich unser Borrath auf eine wundersame Weise.

Nicht alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Bielmehr, wie Sie sonst bei Pfandinhabern manches fremde Juwel erblicken, so kann ich Ihnen bei uns Kostbarkeiten bezeichnen, die man unter den verschiedensten Umständen besserer Ausbewahrung halber hier niedergestellt.

Wilhelm gedachte des herrlichen Kästchens, das er ohnehin nicht gern auf der Reise mit sich herunführen wollte, und enthielt sich nicht es dem Freunds zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Ausmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es versertigt sehn könnte und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache, ob man es wohl eröffnen sollte? Der Alte war nicht der Meinung.

Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschädigung thun könne, sagte er; allein da Sie es durch einen so wunderbaren Zufall ershalten haben, so sollten Sie daran ihr Glück prüsen. Denn wenn Sie glücklich geboren sind und wenn dieses Kästchen etwas bedeutet, so muß sich gelegentlich der Schlüssel dazu sinden, und gerade da, wo Sie ihn am wenigsten erwarten.

Es giebt wohl solche Fälle, versetzte Wilhelm.

Ich habe selbst einige erlebt, erwiederte der Alte: und hier sehen Sie den merkwürdigsten vor sich. Bon diesem elsenbeinernen Erucisix besaß ich seit derifig Jahren den Körper mit Haupt und Küßen aus Einem Stücke; der Gegenstand sewohl als die herrlichste Kunst ward sorgfättig in dem kostbarsten Lädchen ausbewahrt. Bor ungesähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz, mit der Inschrift, und ich ließ mich versühren, durch den geschickesten Bildschnitzer unserer Zeit die Arme ansetzen zu lassen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Bergänger zurückgeblieden! Doch es mechte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Kunstssleiges! Nun benken Sie mein Ergögen! Bor surzem erhielt ich die ersten ächten Arme, wie Sie solche zur lieblichsten Harmonie hier angesügt sehen! Und ich, entzückt über ein so glückliches Jusammentressen, enthalte mich nicht die Schicksale der christlichen Religion hieran zu ersennen, die, ost genug zergliedert und zerstreut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zusammen finden muß.

Wilhelm bewunderte das Bild und die feltsame Fügung. Ich werde Ihrem Rath folgen, setzte er hinzu: bleibe das Kästchen verschlossen, bis

ber Schlüssel sich findet, und wenn es bis ans Ende meines Lebens liegen follte!

Wer lange lebt, fagte der Alte, sieht manches versammelt und manches auseinander fallen.

Der junge Besitzgenosse trat so eben herein und Withelm erklärte seinen Borsatz, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Num ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anwertraute (Int eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bedingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf seden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als vieses alles vollbracht war, übertegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Unterfommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen befamte, welche der Erziehung zum Grunde liegen follten.

Allem Leben, allem Thun, aller kinnst nunß das Handwerf voransgehen, welches nur in der Beschränfung erworben wird. Eines recht wissen nur in der Beschränfung erworben wird. Eines recht wissen nur ansüben giebt höhere Bitrung, als Halbheit im Hundertsältigen. Da wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigseiten gesendert; geprüft werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen batt dabate dort hinwendet. Beise Männer lassen den Anaben unter der Hand dassienige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Unwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung nur allzugefällig abirren mag.

Sobann, suhr er sort, dars ich hoffen, ans jenem herrlich gegrün teten Mittelpuntt wird man Sie auf ten Beg leiten, wo jenes gute Mätchen zu sinden ist, das einen so wunderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen, unglücklichen Geschöpses durch sittliches Gesühl und Vetrachtung se hoch erhöht hat, daß er dessen Dasen zum Zweck und Ziel seines Ledens zu machen genöthigt war. Ich hoffe, Sie werden ihn bernhigen können: denn die Verschung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Niedergebengten auszurichten. Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter: wer sollte bei dem traurigen Ansehen dessehen wohl denken, daß diese starren Aleste, diese zachigen Zweige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten; dech wir hossen's, wir wissen's.

# 3weites Buch.

#### Erftes Capitel.

Die Wallfahrenden hatten nach Vorschrift den Weg genommen, und fanden glücklich die Granze der Proving, in der sie so manches Mertwürdige erfahren follten. Beim ersten Eintritt gewahrten fie sogleich ber fruchtbarften Gegend, welche an fanften Sügeln ben Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalflächen die Biehzucht begünftigte. Es war furz vor der Ernte und alles in größter Fülle; das mas sie jedoch gleich in Verwunderung setzte, mar, daß sie weder Frauen noch Männer, wohl aber durchaus Knaben und Jünglinge beschäftigt saben, auf eine glückliche Ernte sich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefest freundliche Anstalt zu treffen. Gie begrüften einen und ben andern und fragten nach bem Obern, von beffen Aufenthalt man keine Rechenschaft geben konnte. Die Abresse ihres Briefes lautete: Un ben Obern ober bie Dreie. Auch hierin konnten sich die Knaben nicht finden; man wies die Fragenden jedoch an einen Aufseher, der eben das Bferd zu besteigen sich bereitete: sie eröffneten ihre 3wecke; bes Felix Freimuthigkeit schien ihm gu gefallen und fo ritten fie zusammen die Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Kleider eine Mannichsaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonderbares Ansehen gab; eben war er im Begriff seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sehn wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Gebärden gegen die Borbeireitenden und es war leicht zu solgern, daß es dem Borgesetzen galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blicken fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur Erde; die dritten standen strad und muthig; die

Urme niedergefentt, wendeten fie den Ropf nach der rechten Seite und stellten fich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man fie traf.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Vorgesetzten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Gebärden.

Felix fiel ein und sagte numter: Was für eine Stellung hab' ich demi einzunehmen?

Auf alle Fälle, versetzte der Aufseher, zuerst die Arme über die Bruft und ernsthaft froh nach oben gesehen, ohne den Blid zu verwenden.

Er gehorchte, boch rief er bald: Dieß gefällt mir nicht sonderlich: ich sehe ja nichts da droben; danert es lange? Doch ja! rief er frendig, ein paar Habichte fliegen von Westen nach Osten; das ist wohl ein gutes Zeichen?

Wienach du's aufnimmst, je nachdem du dich beträgst, versetzte jener; jegt mische dich unter sie, wie sie sich mischen.

Er gab ein Zeichen; die Kinder verließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung oder spielten wie vorher.

Mögen und können Sie mir, sagte Wilhelm darauf, das was mich hier in Verwunderung setzt, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Gebärden, diese Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt.

Ganz richtig! versetzte jener: Gruffe, die mir sogleich andeuten, auf welcher Etuse der Bilbung ein jeder dieser Knaben steht.

Dürfen Sie mir aber, verjetzte Wilhelm, die Bedeutung des Stufengangs wohl erklären? dem daß es einer sen, läßt sich wohl einsehen.

Dieß gebührt Höheren, als ich bin, antwortete jener; so viel aber kann ich versichern, daß es nicht teere Grimassen sind, daß vielmehr den Kindern zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende faßliche Bedeutung überliesert wird; zugleich aber ist jedem gedoten, für sich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheid zu ertheilen sir gut sindet; sie dürsen weder mit Fremden noch unter einander selbst darüber schwatzen, und so modificirt sich die Lehre hundertsättig. Außerdem hat das Geheinniss sehr große Bortheile: dem wenn man dem Menschen gleich und immer sagt, worauf alles ankommt, so deutst er, es sen nichts dahinter. Gewissen Geheinmissen, und wenn sie offendar wären, nuß man durch Berhülten und Schweigen Achtung erweisen; dem dieses wirft auf Scham und gute Sitten.

Ich verstehe Sie, versetzte Wilhelm: warum sollten wir bas, was in förperlichen Dingen so nöthig ist, nicht auch geistig anwenden? Bielsteicht aber können Sie in einem andern Bezug meine Neugierde bestiedigen. Die große Mamnichsaltigkeit in Schnitt und Farbe der Kleider fällt mir auf; und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Hellsten bis zum Dunkelsten. Doch bemerk' ich, daß hier keine Bezeichnung der Stusen irgend eines Alters oder Berdienstes gemeint sehn fann, indem die kleinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farben, gleich sehn können, aber die von gleichen Gebärden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen.

Auch was bieß betrifft, versetzte der Begleitende, darf ich mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, oder Sie werden über alles, was Sie nur wünschen mögen, aufgeklärt von uns scheiden.

Man versolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gesunden zu haben glaubte. Nun aber mußte dem Fremdling nothwendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohlkautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Knaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusannnen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pserde herab mit ein, und zwar nicht ganz unglücklich; Wilhelm vergnügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

Wahrscheinlich, so sprach er zu feinem Gefährten, wendet man viele Sorgsalt auf solchen Unterricht; denn sonst könnte diese Geschicklichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebildet sehn.

Allerdings! versetzte jener: bei uns ist der Gesang die erste Stuse ber Ausbildung; alles andere schließt sich daran, und wird daturch versmittelt. Der einsachste Genuß, so wie die einsachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliesern von Glaubens = und Sittenbekenntniß, wird auf dem Wege des Gesanges mitsgetheilt; andere Vortheile zu selbstthätigen Zwecken verschwistern sich sogleich: dem indem wir die Kinder üben, Töne, welche sie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tasel schreiben zu lernen und nach Anlaß dieser Zeichen sodann in ihrer Kehle wieder zu sinden, ferner den Text darunter zu sügen,

so üben sie zugleich Hant, Ohr und Ange und gelangen schnetter zum Recht und Schönschreiben, als man benkt; und da bieses alles zulest nach reinen Massen, nach genan bestimmten Zahlen ausgeübt und nachzgeübt und nachzeiltet werden muß, so kassen sie den hohen Werth der Mess- und Rechenkunst viel geschwinder als auf sebe andere Weise. Deschall haben wir dem unter allem Denkbaren die Mussik zum Element unserer Erzichung gewählt; denn von ihr lausen gleichzebahnte Wege nach allen Seiten.

Vilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Berwurderung nicht, daß er gar keine Instrumentalmusik vernehme.

Diese wird bei uns nicht vernachlässigt, versetzte jener, aber in einen befonderr Bezirk, in das annuthigste Bergthal eingeschlossen geübt; und da ist dern wieder bafür gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Befonders die Miftone ber Anfänger find in gewisse Einsiedeleien verwiesen, wo sie niemand zur Berzweiflung bringen: benn ihr werdet felbst gestehen, daß in der wohl eingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kann ein trauriger Leiden zu bulden jen, als das uns die Rachbarfchaft eines angehenden Albten - oder Biolinfpielers aufdringt. Infere Unfänger geben ans eigener löblicher Gefinnung, niemand täftig sehn zu wollen, freiwillig länger ober fürzer in die Wifte und beeifern sich algesondert um das Berdienst, ber bewohnten Welt näher treten zu dürfen, vefthalb jedem von Zeit zu Zeit ein Versuch herangutreten erlaubt wird, ber felten miftlingt, weil wir Scham und Schen bei biefer wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl begen und pflegen burfen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworben, freut mich innigst; für tas übrige forgt sich um besto leichter.

Ann waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen und sich an der Umgebung prüsen sollte, bis man zur förmlichen Aufnahme geneigt wäre: schon von weitem hörten sie einen freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Anaben in der Feierstunde dieskmal ergötzten. Ein allgemeiner Chorgejang erscholl, wozu sedes Glied eines weitern Kreises freudig, klar und sichtig an seinem Theile zustimmte, den Winsen des Regelnden gehorcheid. Dieser überraschte seden öfters die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chergesang aushob und irgend einen einzelnen Theilnehmenen, ihn mit dem Städchen berührend, aufsorderte, sogleich allein ein schickliches Lier dem verhallenden Ton, dem vorschwebenden Sinne anzupassen. Saon zeigten die meisten viel Gewandtheit; einige,

denen das Amsststück mißlang, gaben ihr Pfand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Kind genug sich gleich unter sie zu mischen, und zog sich noch so leidlich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erste Gruß zugeeignet; er legte sogleich die Hände auf die Brust, blickte auswärts, und zwar mit so schnackischer Miene, daß man wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn dabei seh ihm noch nicht ausgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, alles gesiel dem Knaben so wohl, da es ihm nicht sonderlich wehr that seinen Bater abreisen zu sehen; fast blickte er dem weggesührten Pferde schmerzlicher nach: doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, doß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne: man versprach ihm dagegen, er solle, wo nicht dasselbe, doch ein gleiches, munter und worlgezogen, unerwartet wiedersinden.

Da sich der Obere nicht erreichen ließ, sagte der Aufseher: Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu versolgen; doch will ich euch zu den Drei bringen, die unsern Heiligthümern vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen den Obern vor.

Wilhelm hätte gewinscht, von den Heiligthümern im voraus zu vernehmen; jener aber versetzte: Die drei werden euch zur Erwiederung des Bertrauens, daß ihr uns euern Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigfeit gewiß das Nöthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Berehrung, die ich Heiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezirk eingeschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; nur zu gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stusen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mitwegnehmen, um bei Ausübung ihrer Pflicht eine Zeit lang daran zu zehren.

Nun stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gegebenes Zeichen eröffnete sich die kleine Pforte und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund Dieser sand sich in einem großen herrlich grünenden Naum, von Bännen und Büschen vielerlei Urt beschattet, kaum daß er stattliche Maiern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturpslauzung hindurch bemerken konnte; ein fremtolicher Empfang von dreien, die sich nach und nach hersbeisanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wzu jeder das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusummenfassen.

Da ihr uns euren Sohn vertraut, sagten sie, sind wir schuldig ench tieser in unser Versahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Ueuserliche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständnist mit sich führt: was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen?

Anständige, doch seltsame Gebärden und Grüße hab' ich bemerkt, beren Bedeutung ich zu erfahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Aeusere auf das Innere, und umgekehrt; laßt mich diesen Bezug erfahren.

Wohlgeborne, gesunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pflicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sey. Könnt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus.

Wilhelm bedachte sich eine furze Zeit und schüttelte sodann den Nopf. Jene, nach einem auständigen Zandern riefen: Chrfurcht! Wilhelm stutte.

Chrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt sie, vielleicht euch felbst. Dreierlei Gebarde habt ihr gesehen, und wir überliefern eine breifache Chrfurcht, die, wenn sie zusammenfließt und ein Banges bildet, erft ihre höchste Kraft und Wirfung erreicht. Das erste ist Chrfurcht vor bem was über uns ift. Jene Gebarbe, Die Arme freugweis über Die Bruft, einen freudigen Blid gen Himmel, bas ift, was wir unmundigen Kindern auflegen und maleich bas Zeugnif von ihnen verlangen, daß ein Gott Da broben fen, ber fich in Eltern, Lehrern, Borgesetzten abbildet und offenbart. Das zweite Chrfurcht vor bem mas unter uns ift. Die auf ren Rüden gefalteten, gleichsam gebundenen Sante, ber gesenfte lächelnde Blid fagen, bag man bie Erbe wohl und beiter zu betrachten habe; fie giebt Gelegenheit zur Rahrung; fie gewährt unfägliche Freude; aber unverhältniffmäßige Leiden bringt sie. Wenn einer sich förperlich beschäbigte, verschuldend oder unschuldig, wenn ihn andere vorsätzlich oder zufällig ver letten, wenn das irdische Willenlose ihm ein Leid zufügte, bas bedent' er wohl: denn folde Gefahr begleitet ihn fein Leben lang. Aber aus riefer Stellung befreien wir unfern Zögling balt möglichst, sogleich wenn wir überzeugt sint, baf bie Lehre biefes Grads genugsam auf ihn gewirft habe; bann aber heißen wir ihn fich ermannen, gegen Rameraben gewendet, nad ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, nicht etwa selbstisch

vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wüßten wir nichts hinzuzufügen.

Es leuchtet mir ein! versetzte Wilhelm. Deswegen liegt die Menge wohl so im Argen, weil sie sich nur im Element des Misswollens und Missredens behagt; wer sich diesem überliesert, verhält sich gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen geshässig: das wahre, ächte, unentbehrliche Selbstgefühl aber zerstört sich in Dünkel und Annasung.

Erlauben Sie mir bessen ungeachtet, suhr Wilhelm sort, ein Einziges einzuwenden. Hat man nicht von jeher die Furcht roher Völker vor mächetigen Naturerscheinungen und sonst unerklärlichen, ahnungsvollen Ereigenissen, sür den Keim gehalten, woraus ein höheres Gefühl, eine reinere Geshnung sich stuffenweise entwickln sollte?

Bierauf erwiederten jene: Der Natur ift Furcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein befanntes ober unbefanntes mächtiges Wefen; ber Starke fucht es zu bekämpfen, ber Schwache zu vermeiben; beide münschen es loszuwerden und fühlen sich glücklich, wenn sie es auf furze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur sich zur Freiheit und Unabhängigfeit einigermaßen wiederherstellte. Der natürliche Mensch wiederholt Diese Operation millionenmal in seinem Leben: von ber Furcht strebt er zur Freiheit, aus ber Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich zu fürchten ist leicht, aber beschwerlich; Chriurcht zu begen ift schwer, aber beguem. Ungern entschlieft sich ber Mensch zur Chrinrcht, over vielmehr entschließt sich nie bazu; es ist ein höherer Sinn, ber seiner Ratur gegeben werten muß, und ber sich nur bei besonders Begünstigten aus sich selbst entwickelt, bie man auch beswegen von jeber für Beilige, für Götter gehalten. Dier liegt Die Burde, hier bas Beschäft aller ächten Religionen, beren es auch nur brei giebt, nach ben Dhieften, gegen welche sie ihre Undacht wenten.

Die Männer hietten inne; Wilhelm schwieg eine Weile nachdenkend: da er in sich aber die Unmaßung nicht fühlte den Sinn jener sondersbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen in ihrem Vortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten.

Keine Religion, sagten sie, die sich auf Furcht gründet, wird unter und geachtet. Bei der Chrsurcht, die ber Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre giebt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich felbst vermeint, wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ebrsurcht por dem was über uns ift, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion ber Bölker und bie erste glückliche Ablösung von einer niedern Furcht; alle fogenamiten beionischen Religionen sind von dieser Urt, sie mogen übrigens Ramen haben wie sie wollen. Die zweite Religion, Die fid auf jene Chrinrett gründet, die wir vor dem haben was uns gleich ift, nennen wir die philosophische: benn der Philosoph, der sich in die Mitte stellt, muß alles Söhere zu sich herab-, alles Niedere zu sich heraufziehen und nur in diesem Mittelzustand verdient er ben Namen bes Weisen. Indem er nun bas Berhältniß zu seines Gleichen und also zur gangen Menschbeit, bas Berbältniß zu allen übrigen irbischen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, durchschaut, lebt er im fosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Run ift aber von der britten Religion zu sprechen, gegründet auf die Chrinicht vor dem was unter und ist; wir nennen sie Die driftliche, weil sich in ihr eine folche Sinnesart am meisten offenbart; es ist ein legtes, wozu die Menschheit gelangen fonnte und mußte. Aber was gehört bagn, bie Erbe nicht allein unter sich liegen zu lassen und fich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Riedrigkeit und Urmuth, Epott und Berachtung, Edmach und Elent, Leiden und Tot als göttlich anzuerkennen, ja Gunde selbst und Berbrechen nicht als Hindernisse, sondern als Fördernisse tes Beiligen zu verehren und liebzugewinnen! Hiervon finden sich freilich Spuren durch alle Zeiten; aber Spur ift nicht Ziel, und ba dieses einmal erreicht ist, so fann die Menschbeit nicht wieder zurück, und man barf sagen, daß die christliche Religion, da fie einmal erschienen ist, nicht wieder verschwinden fann, da sie sich einmal gettlich verförpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag.

Zu welcher von riesen Religionen bekennt ihr euch tenn insbesondere? sagte Wilhelm.

Zu allen treien, erwiederten jene: tenn sie zusammen bringen eigentlich tie wahre Religion herver; aus diesen trei Chrsnrchten entspringt die obersie Chrsnrcht, die Chrsnrcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf, was Gott und Natur hervergebracht haben, ja daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Timtel und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Ein solches Bekenntniß, auf viese Weise entwickelt, befremdet nicht nicht, versetzte Wilhelm: es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch dassenige vereinigt, was andere tremut.

Hierauf versetzten jene: Schon wird bieses Bekenntnif von einem großen Theil ber Welt ausgesprochen, boch unbewußt.

Wie benn und wo? fragte Wilhelm.

Im Crebo, riefen jene laut: benn ber erste Artikel ist ethnisch, und gehört allen Bölkern, ber zweite drisklich, für die mit Leiden Kämpfenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Ge meinschaft der Heiligen, welches heißt, der im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Verheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Einheit gelten?

Ich danke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend anssprechen wollen, und wenn ich nun zurückdenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Unklang überliesert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so nung ich es höchtlich billigen.

Ganz richtig! erwiederten jene: num aber müßt ihr noch mehr erfaheren, damit ihr euch überzeugt, daß ener Sohn in den besten Händen seh. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt euch, damit ihr und, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen früh in das Innere solgen könnt.

## Bweites Capitel.

An der Hand des Aeltesten trat munnehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achteckige Halle, die mit Gemälden so reichlich verziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaumen setzte. Er begriff leicht, daß alles was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entziffern konnte. Er war eben im Begriff seinen Begleiter deschalb zu bestragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die

Wand zog jedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

Es ift hier, sagte ber Aetteste, wo wir diesenige Religion überliesern, die ich euch, der Kürze wegen, die ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben sindet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hülle derselben in den Begebenheiten. Un der Wiederkehr der Schicksale ganzer Völker wird sie eigentlich begriffen.

3hr habt, fagte Wilhelm, wie ich sehe, bem ifraelitischen Bolte die Ehre erzeigt und seine Weschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande derselben gemacht.

Wie ihr seht, versetzte ter Alte: tenn ihr werdet bemerken, daß in ten Sockeln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische Handlungen und Begebenheiten aufgeführt sind, indem unter allen Bölsern gleichbereutende und gleiches beutende Nachrichten vorkommen. So erblickt ihr hier, wenn in dem Hauptselde Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admits oben in dem Friese; worans wir lernen können, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln.

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm sand meistens befannte Wegenstände, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetragen, als er sie senst zu sehen gewohnt war. Ueber weniges bat er sich einige Erklärung aus; wobei er sich nicht enthalten kennte nochmals zu fragen, warum man die israelitische Geschichte vor allen andern gewählt.

Hierauf antwortete der Aelteste: Unter allen heidnischen Religionen—
denn eine solche ist die israelitische gleichfalls — hat diese große Borzüge, wovon ich nur einiger erwähnen will. Ber dem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl des Gettes der Lölter, wird nicht gestagt, ob es die beste, die vertresslichte Nation sen, sondern nur ob sie daure, ob sie beste, die vertresslichte Nation sen, sondern nur ob sie daure, ob sie sihm seine Ansührer, Richter, Borsteher, Propheten tausendmal vorgesworsen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Bölser: aber an Selbstständigkeit, Festigkeit, Tapserseit und wenn alles das nicht mehr gilt, an Zähheit such es seines Gleichen. Es ist das

beharrlichste Volk ber Erbe; es ift, ce war, ce wird seyn, um den Namen Jehovah burch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es daher als Musterbild aufgestellt, als Hauptbild, bem die andern nur zum Rahmen bienen.

Es ziemt sich nicht mit euch zu rechten, versetzte Wilhelm, da ihr mich zu belehren im Stande sehd. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vortheile dieses Bolks oder vielmehr seiner Beschichte, seiner Religion.

Ein Hauptvortheil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den frembeften Elementen ein täuschendes Ganzes entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu befänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigenschaften sind an diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!

Die Folge ber Hauptbilder sowohl als bie Beziehung ber kleinern, bie sie oben und unten begleiteten, gab bem Gast so viel zu benfen, baß er kann auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu sesselle schien.

Indessen sagte jener bei Gelegenheit: Noch einen Vortheil ber ifraelitischen Religion nuß ich hier erwähnen, daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen.

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Reslexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige simmliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Ereignisse sim sanzes Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen wären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zuletzt nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er vollkommen damit zusrieden. Und so waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten, und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Verbannung, zur Stlaverei ganzer Massen dieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schicksale waren

auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine historische, eine reale Darstellung berselben außer ben Gränzen ber oblen Kunft liegt.

Hier war bie bisher burchmanderte Galerie auf einmal abgeschlessen, und Wilhelm war verwundert sich schon am Ende zu sehen.

Ich finde, fagte er zu seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Bolf zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der furz vorher daselbst nech sehrte, dem sie noch furz vorher kein Gehör geben wollten.

Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, wäre ein Vehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mamies, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltzgeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung: es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltzeschichte, der Weltzeligion, welche wir für die erste halten: was dem einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen; eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, so lang' er auf der Erde umherging. Deswegen ist dier das Leußere abgeschlossen und ich eröffne euch nun das Innere.

Eine Pforte that sich auf und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Bilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu senn als die ersten: alles war sanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung.

Ihr seht, sagte ber Begleiter, nachrem sie an einem Theil ver Bilber verübergegangen waren, hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ist hier eine neue Welt, ein neues Aenseres, anders als das vorige, und em Inneres, das dert ganz sehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt ausgethan: jene machen das Gemeine ausgerordentlich, diese das Auservordentliche gemein.

Ihr werdet die Gefälligkeit haben, versetzte Wilhelm, mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen: denn ich sühle mich nicht geschickt es selbst zu thun.

Sie haben einen natürlichen Sinn, versetzte jener, obgleich einen tiesen. Beispiele werden ihn am geschwindesten ausschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher als Essen und Trinsen; außererdentlich dagegen einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielsättigen, daß sie für eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher als Krankheit und körperliche Gebrechen; aber diese durch geistige oder geistigen ähnliche Mittel

ausselen, sindern ist außerordentlich und eben daher entsteht das Bumderdare des Wunders, daß das Gewöhnliche und Außerordentliche, das Mögliche und das Unmögliche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, dei der Parabel ist das Umgekehrte: hier ist der Sinn, die Einsicht, der Begriff das Hohe, das Ungerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faßlichen Bilde verförpert, so daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreisen, seschalten, mit ihm wie mit unseres Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erregt; es ist keine Weinung über das, was Recht oder Unrecht ist; es ist das Rechte oder Unrechte unwidersprechlich selbst.

Dieser Theil der Galerie war kürzer, oder vielmehr es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur vorbeiging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannichsfattig; aber desto einladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigentlich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt seh. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

Wir sondern, versetzte der Aelteste, bei jedem Unterricht, bei aller Neberlieserung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ist; denn dadurch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt ohnehin alles durch einander, und so haben wir auch hier das Leben jenes vortrefslichen Mannes ganz von dem Ende desselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph—stockt euch nicht an diesem Ausdruck!— als ein Weiser im höchsten Sinne: er steht auf seinem Punkte sest; er wandelt seine Straße unverrückt, und indem er das Niedere zu sich herauszieht, indem er die Unwissenden, die Armen, die Kranken seiner Weisheit, seines Reichthums, seiner Kraft theilhaftig werden läßt und sich deshalb ihnen gleich zu stellen scheint, so verläugnet er nicht von der andern Seite seinen göttlichen Ursprung; er wagt sich Gott gleich zu stellen, ja sich für Gott zu erklären. Auf diese Weise seite seinen gewinnt

einen Theil derselben für sich, regt den andern gegen sich auf und zeigt allen, denen es um eine gewisse Höhe im Lehren und Leben zu ihm ist, was sie von der Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel sür den edlen Theil der Menschheit noch belehrender und kruchtbarer als sein Tod: denn zu jenen Prüsungen ist jeder, zu diesem sind nur wenige berusen. Und damit wir alles übergehen, was aus dieser Betrachtung solgt, so betrachtet die rührende Scene des Abendmahls! Hier läst der Weise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwaist zurück, und indem er für die Guten besorgt ist, süttert er zugleich mit ihnen einen Berräther, der ihn und die Bessern zu Grunde richten wird.

Mit diesen Worten eröffnete der Aelteste eine Pforte und Wilhelm stutzte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umfreis des Hoses durückgelegt.

Ich hoffte, fagte Wilhelm, ihr würdet mich ans Ende führen und bringt mich wieder zum Anfang.

Für tiesmal kann ich ench weiter nichts zeigen, sagte der Aelteste; mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr dis jest durchlausen habt: das Aeusere, allgemein Wetkliche einem jeden von Ingend auf, das Innere, besonders Geistige und Herzliche nur denen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und das Uedrige, was des Jahrs nur einmal eröffnet wird, kann nur denen mitgetheilt werden, die wir entlassen. Jene letzte Religion, die aus der Ebrsucht vor dem was unter uns ist, entspringt, jene Berehrung des Widerwärtigen, Berhasten, Flichenswerthen geben wir einem jeden nur ausstattungsweise in die Wett mit, damit er wisse, wo er derzleichen zu sinden hat, wenn ein solches Bedürsniß sich in ihm regen sellte. Ich lade euch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzusehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit ener Sohn verwärts gekommen: alsdam sollt auch ihr in das Heiligthum des Schmerzes eingeweilt werden.

Erlaubt mir eine Frage! versetzte Wilhelm. Habt ihr bem auch, so wie ihr bas Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod gleichsalls als ein Borbild erhabener Intrung herausgehoben?

Auf alle Fälle, sagte der Aelteste. Hieraus machen wir kein Wertne trummet Werte AVI

Geheinniß; aber wir ziehen einen Schleier über tiese Leiten, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Somne auszusetzen, die ihr Angesicht verdarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel ausdrang, mit diesen liegtn geheinnissen, in welchen die göttliche Tiese des Leidens verdorgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, dis das Würdigste gemein und abzeschmackt erscheint. So viel seh sür diesmal genug, um euch über euren Knaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine Art mehr oder weniger, aber doch nach wünschenswerther Weise gebildet und auf alle Fälle nicht verworren, schwankend und umstät wieder sinden sollt!

Wilhelm zauberte, indem er sich die Bilber ber Vorhalle befah und ihren Sim gedeutet wünschte.

Anch tieses, sagte ber Aelteste, bleiben wir ench bis übers Jahr ichnstig. Bei bem Unterricht, ben wir in ber Zwischenzeit ben Kindern geben, lassen wir feine Fremben zu: aber alsbann kommt und vernehmt, was unser besten Redner über tiese Gegenstände öffentlich zu sagen für tienlich halten.

Bald nach tieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher meldete sich; er hatte Wilhelms Pferd vorgeführt. Und so benrlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Bertrauten gezählt und dir ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wünscht gewiß noch über manches, was er bei uns sah und hörte, belehrt zu werden; Maß und Ziel ist dir nicht verborgen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich anbrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obzleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Aufseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache und was diese Ausnahme zu bedeuten habe?

Jener erwiederte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: denn es ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auflegen; sie sind unwürdig erklärt Ehrsurcht zu beweisen, und genöthigt sich als roh und

ungebildet barzustellen; sie thun aber bas Mögliche, um sich aus vieser Lage zu retten und sinden sich aufs geschwindeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen, verstockt, zu seiner Rückkehr keine Anstalt machen, so wird es mit einem kuzen aber bündigen Bericht den Ettern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesetzen nicht fügen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gelten.

Sin anderer Anblick reizte heute wie gestern des Wanderers Neugierde; es war Mannichsaltigteit an Farbe und Schnitt der Zöglingskleidung; hier schien sein Stusengang obzuwalten; denn solche, die verschieden grüßten, waren überein gekleidet, gleich Grüßende waren anders angezogen. Wilhelm fragte nach der Ursache dieses scheinbaren Widerspruchs.

Er löst sich, versetzte jener, barin auf, bag es ein Mittel ift bie Gemüther ber Anaben eigens zu erforschen. Wir lassen, bei soustiger Strenge und Ordnung, in Diejem Kalle eine gewiffe Willfur gelten. Innerhalb bes Breifes unferer Vorräthe an Tuchern und Verbrämungen Türfen tie Böglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränfung Form und Edmitt mahlen: Dieß beobachten wir genau: benn an ber Farbe läßt fich bie Sinnesweise, an bem Schnitt Die Lebensweise bes Menschen erkennen. Doch macht eine besondere Cigenheit ber menschlichen Matur eine genauere Beurtheilung gewiffermaßen schwierig: es ist ter Rachahnungsgeist, tie Reigung sich anzuichließen. Gehr felten, baß ein Bögling auf etwas fällt, was noch nicht ba gemejen; meistens mablen fie etwas Befanntes, mas fie gerate ver sich seben. Doch auch Diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar: durch solde Neugerlichkeiten treten sie zu bieser oder jener Bartei, fie ichließen sich ba ober bort an, und so zeichnen sich allgemeinere Wesimungen aus, wir erfahren, wo jeter fich hinneigt, welchem Beifpiel er fich gleich ftellt. Run hat man Fälle gesehen, wo bie Gemüther sich ins allgemeine neigten, wo eine More fich über alle verbreiten, jede Absonderung fich zur Einheit verlieren wollte. Einer folden Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun: wir laffen Die Vorräthe ausgehen; Dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, etwas Reizendes herein: durch helle Farben und furzen fnappen Echnitt locken wir die Mintern, durch ernste Echattirmaen, begueme faltenreiche Tracht bie Besonnenen, und stellen so nach

und nach ein Gleichgewicht her. Tenn der Unisorm sind wir durchaus abgeneigt; sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheiten der Kinder mehr als jede andere Berstellung dem Blicke der Borgesetzten.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze ber Provinz, und zwar an dem Bunkt, wo sie ber Wanderer nach bestalten Freundes Undeutung verlassen sollte, um seinem eigentlichen Zweckentgegen zu gehen.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst ter Aufscher, Wilhelm möge nun erwarten, bis das große Test allen Theilnehmern auf mancherlei Weise angekündigt werde. Hierzu würden die fämmtlichen Eltern eingeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entlassen. Alsbann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsätzen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

## Drittes Capitel.

Der Angewöhnung des werthen Publicums zu schneicheln, welches seit geraumer Zeit Gesallen findet sich stückweise unterhatten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen: der innere Zusammenhang jedech, nach Gesinnungen, Empfindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen sortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen Zweck erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denzienigen, die wir schon kennen und lieben, aufs innigste zusammengeslochten worden.

## Der Mann von funfzig Sahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten und Hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schlosse hinauf führte. Kaum erfannte er sie: denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn eines Baters und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwefter, mar er gleichfalls willtommen, und

als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstück zu bereiten, sagte der Major freudig: Dießmal kann ich mich kurz kassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Bächtern noch Verwaltern zurecht kommt: er tritt bei seinen Ledzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; daß Jahrgehalt, daß er sich außbedingt, ist freilich start, aber wir können es ihm immer geben; wir gewinnen doch noch sür die Gegenwart viel und sür die Zusunschst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, daß und den Unsergen einen entschiedernen Vortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unsere Kinder emporwachsen und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Verbindung zu beschleunigen.

Das wäre alles recht gut, sagte die Baronin, wenn ich dir nur nicht ein Geheinmiß zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig oder nichts zu hoffen.

Was sagft du? rief der Major: ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch verzuschen, so spielt uns die Neigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sessen kommte? Oder ist es dem auch schon so arg? ist es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hoffen kam?

Du must erst ein wenig sinnen und rathen, versetzte die Baronin und vermehrte radurch seine Ungeruld. Sie war schon aufs höchste gestiegen, als Hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühstück trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Räthsels numöglich machte.

Der Majer selbst glaubte bas schöne Kint mit andern Augen anzussehen, als finz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eifersüchtig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sid in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmecken und er bemerkte nicht, daß alles genan so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Ueber tieses Schweigen und Stocken verlor Hilarie fast selbst ihre Munterseit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Ctavier: aber ihr geistreiches und gesühlvolles Spiel konnte bem Major kaum einigen Beisall ablocken. Er wünschte bas schöne Nind und das

Frühstild je eher je lieber entfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte ber Major bringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetzte: Wenn du ben Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen; er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie.

Der Major stand betroffen; dann rief er aus: Es wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche mich von meiner Verwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit einem Blick voraus, wie sehr unsere Verhältnisse durch ein so unerswartetes Ereignist gestört werden müßten. Das einzige was mich tröstet, ist die lleberzengung, daß Neigungen dieser Art nur scheinbar sind, daß ein Selbstbetrug rahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von derzleichen Jehlgriffen ost durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen, gleich wieder zurücksonnnt.

Ich bin tiefer Meinung nicht, sagte tie Baronin: benn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem Silarie burchbrungen ist.

Etwas so Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wesen nicht zugetraut! versetzte der Major.

Es ist se unmatürtich nicht, fagte tie Schwester. Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leitenschaft für einen ättern Mann, als du bist. Du hast sunizig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhastere Nationen srüher altern.

Worned willst bu aber beine Bernuthung befräftigen? sagte ber Major.

Es ist feine Vernuthung, es ist Gewißheit. Das Nähere sollst bu nach und nach vernehmen.

Hilarie gesellte sich zu ihnen und ter Major fühlte sich, wirer seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart dauchte ihn noch lieber und werther als verher; ihr Betragen schien ihm liebevoller und schon fing er an den Werten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war bei ihm höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen, noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in

ihrem Betragen die zarte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichkeit gegen einen Dheim auf das innigste verband; denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederkehr seines eigenen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dazu verführen lassen!

So verging ihnen der Tag zusammen; alle hänslichen Epochen wurden mit der größten Gemüthlichseit durchlebt. Abends nach Tisch seize sich Hilarie wieder ans Clavier: der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Alls ber Major auf seinem Zimmer ankam, sand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Ampferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal aufmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt und geschmeichelt.

Une wenig Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber mm merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitsnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren sein böses Wort gegeben; dem alles ging in der strengsten Ordnung, seinen gewöhnlichen Gang. Die Pferde waren versorgt und die Reidmugsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher aufgestanden und nichts wollte passen.

Sobam gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majers zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; mm aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so wie er zu sehn wünsche. Einige graue Haare kounte er nicht längnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingesunden zu haben: er wischte und puderte mehr als sonst, und muste es doch zulezt lassen, wie es sehn kounte. Auch mit der Aleidung und ihrer Sauderkeit war er nicht zusrieden. Da sollten sich immer nech Fasern auf dem Rock und noch Stand auf den Stieseln sinden. Der Alte wuste nicht, was er sagen sollte und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller rieser Hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu sinden hoffte, sand er wirklich: sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth sie wie sonst zu füssen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denten wohin das führen könne?

Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: Du räthst nicht, wen uns tieses Blatt anzumelden kommt.

So entrect' es nur balt! versetzte ber Major; und er ersuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute verbeireise und für einen Augenblick einzusehren gedenke.

Ich bin neugierig ihn wieder zu sehen, sagte ber Major: er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt.

Er muß um zehn Jahre älter febn als bu, versetzte bie Baronin.

Ganz gewiß, erwiederte der Major, nach allem was ich mich erinnere.

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wehlgebauter, gefälliger Mann herzu. Dech sehr bato erkannten sich die Freunde und Erinnerungen aller Urt betebten das Gespräch. Hierauf ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen befannt und fühlte sich bald als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß tieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gesallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Berlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Angenblick, als ihn das tranrigste Schicksal bedrohte, glücklich herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester; denn diese hatte durch zeitige Warnung zur Borsicht Anlaß gegeben.

Einige Zeit vor Tische ließ man rie Männer allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im ganzen und einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sehn, und es war kein Bunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte.

In betrachtest mich aufmerksamer als billig ift, sprach er endlich den

Major an; ich fürchte sehr, bu findest den Unterschied gegen vorige Zeit nur allzugroß.

Reineswegs! versetzte ber Major, vielmehr bin ich voll Verwunderung, dein Aussehen frischer und jünger zu sinden als das meine, da ich doch weiß, daß du schon ein gemachter Mann warft, als ich mit der Kühnheit eines wagehalsigen Gelbschnabels dir in gewissen Verlegenheiten keistand.

Es ist deine Schuld, versetzte der andere, es ist die Schuld aller teinesgleichen; und ob ihr schon deschalb nicht zu schelten send, so send ihr dech zu tadeln. Man deukt immer nur ans Nothwendige; man will sehn und nicht scheinen. Das ist recht gut, so lange man etwas ist. Wenn aber zuletzt das Schu mit dem Scheinen sich zu empschlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Schu ist, so merkt denn doch ein seder, daß er nicht übel gethan hätte, das Ueußere über dem Innern nicht ganz zu vernachlässigen.

Du haft Recht, versetzte ber Major, und konnte fich fast eines Senigers nicht enthalten.

Bielleicht nicht ganz Mecht, sagte der besahrte Jüngling; dem freilich bei meinem Handwerfe wär' es ganz unverzeihlich, wenn man das Aeußere nicht so lange aufstutzen wollte als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhal tiger sind.

Doch giebt es Gelegenheiten, sagte der Major, wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Aenkeres auch gar gern wieder auffrischen möchte.

Da ber Antömmting die wahre Gemüthstage des Majors nicht ahnen fonnte, so nahm er diese Aenserung im Solvatensimme und ließ sich weitstäufig darüber ans, wie viel beim Militär auss Aensere ankomme und wie der Officier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Ausmerksamkeit auf Haut mit Haare wenden könne.

Es ist zum Beispiel unverantwertlich, suhr er sort, daß eure Schläse schen grau sind, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen und daß einer Scheitel kaht zu werden droht. Seht mich alten Merl einmal an! betrachtet wie ich mich erhalten habe! und das alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgfalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens Langeweile zu machen.

Der Major fant bei biefer zufälligen Unterredung zu fehr feinen

Bortheil, als baf er fie so balt hätte abbrechen follen; doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Berke.

Das hab' ich nun leider verfäumt! rief er aus: und nachzuholen ist es nicht; ich nung mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deßhalb nicht schlimmer von mir denken.

Berfäumt ist nichts, erwiederte jener, wenn ihr andern ernsthaften Herren nur nicht so starr und steif wäret, nicht gleich einen jeden, der sein Uenkeres bedeuft, für eitel erklären und euch dadurch selbst die Frende verkümmern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu sehn und selbst zu gefallen.

Wenn es auch keine Zauberei ist, lächelte der Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, so ist es doch ein Geheimniß, oder wenigstens sind es Arcana, dergleichen oft in den Zeitungen gepriesen werden, von denen ihr aber die besten herauszuproben wist.

Du magst im Scherz oder im Ernst reden, versetzte der Freund, so hast tu's getrossen. Unter ren vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um dem Neußeren einige Nahrung zu geben, das oft viel früher als das Immere abnimmt, giebt es wirklich umschätzbare, einsache sowohl als zusammengesetzte Mittel, die mir von Kunstgenossen mitgetheilt, sür baares Geld oder durch Zusall überliesert, und von mir selbst aussgerobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne deßhald meine weitern Forschungen auszugeben. Soviel fann ich dir sagen und ich übertreibe nicht, ein Toilettenkästichen sühr' ich bei mir, über allen Preis, ein Kästchen, dessen Wirtungen ich wehl an dir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zusammen blieben.

Der Gerante, etwas rieser Art sen möglich, und riese Möglichkeit werde ihm gerade in den rechten Augenblicke so zufällig nahe gebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah, und von der Hessimm, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe die Mittel dazu näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens annuthigen Ausmerssamseiten getrost entgegenging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blicke, die ihm heute früh noch sehr frenne gewesen war.

Hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle ber theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu

erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Majer um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sortzuseten drohte. Auf alle Weise suchte er den Ausenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Vorspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, bis man von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Majer sah sehr woht ein, baß hier keine Zeit zu verlieren sey und suchte baher gleich nach Tische seinen alten Günstling allein zu sprechen. Da er bas Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte, er für seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Aenhere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, für eitel erklärten und ihm dazurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt sühlten an der sunlichen ihm zuzugestehen.

Madre mich mit folden Revensarten nicht verdrießlich! versetzte ber Freund: Denn bas find Ausdrücke, Die fich Die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurd sid ihre unfreundliche und miswollende Ratur ausspricht. Wenn bu es recht genau betrachtest, was ist benn bas, was man oft als Citelfeit verrusen möchte? Jeder Mensch soll Frende an sich selbst haben, und glücklich wer sie hat! Hat er sie aber, wie kann er sich verwehren rieses angenehme Gefühl merten zu lassen? wie soll er mitten im Dafenn verbergen, tag er eine Frende am Dafenn habe? Fante Die aute Gesellschaft - tenn von der ist toch hier allein die Rebe - mir alstann tiefe Uengerungen tatelbaft, wenn fie zu lebhaft werden, wenn eines Menschen Frente an sich und seinem Wesen die andern hindert Frende an tem ihrigen zu haben unt sie zu zeigen, so wäre nichts tabei zu erinnern und von tiesem llebermaß ist auch wohl ter Tatel zuerst ausge gangen. Aber was foll eine munterlich verneinende Etrenge gegen etwas Unvermeitliches? warum will man nicht eine Mengerung täglich und er träglich finden, die man denn doch mehr oder weniger sich von Zeit zu Zeit selbst erlaubt, ja, obne Die eine gute Gesellschaft gar nicht existiren fonnte? benn bas Gefallen an fich felbst, bas Berlangen, Diefes Gelbst= gefühl andern mitzutheilen, macht gefällig, das Gefühl eigener Ummuth macht anmuthig. Wollte Gett, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewußtsehn, mit Maß und im rechten Sinne! so würden wir in der gebildeten Welt die glücklichsten Menschen sehn. Die Weiber, sagt man, sind eitel von Hause auß; doch es kleidet sie und sie gefallen und um desto mehr. Wie kann ein junger Mensch sich bilden, der nicht eitel ist? Sine leere hohle Natur wird sich wenigstens einen äußern Schein zu geben wissen und der tüchtige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilden. Was mich betrifft, so hab' ich Ursache mich auch deshalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Handwerf mich berechtigt eitel zu sehn, und weil ich, se mehr ich es bin, nur desto mehr Vergnügen den Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt, und habe gerade auf diesem Wege das Recht und das Glück noch in einem Alter das Publicum zu ergöhen und zu entzücken, in welchem andere nothgerrungen vom Schauplatz abtreten, oder nur mit Schmach darauf verweilen.

Der Majer hörte nicht gerne ben Schluß bieser Betrachtungen. Das Wörtchen Eitelkeit, als er es verbrachte, sollte nur zu einem Uebergang bienen, und bem Freunde auf eine geschieste Weise seinen Wunsch vorzustragen: nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch, das Ziel noch weiter verrückt zu sehen und eilte baher unmittelbar zum Zweck.

Für mich, sagte er, war' ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, ba bu es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich bas Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von beinen Tincturen, Bomaden und Balsamen mit, und ich will einen Bersuch machen.

Mittheilungen, sagte ber andere, sind schwerer als man benkt. Denn hier zum Beispiel kommt es nicht allein barauf an, baß ich dir von meisnem Stäschchen etwas abfülle, und von ben besten Ingredienzen meiner Teilette die Hälfte zurücklasse: die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Ueberlieserte sich nicht gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen sehen, dazu gehört Uebung und Nachtenken; ja selbst diese wellen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, weven die Rede ist, ein angeborenes Talent hat.

Du willst, wie es scheint, versetzte ber Major, nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um beine, freilich erwas fabelhaften Behauptungen in Sicherheit zu bringen; bu hast nicht Lust mir einen Anlas, eine Gelegenheit zu geben, beine Worte durch die That zu prüfen.

Durch biefe Medereien, mein Freund, versetzte der andere, würdest du mich nicht bewegen beinem Berlangen zu willfahren, wenn ich nicht felbst so aute Gesimmmaen gegen dich batte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedeufe, mein Freund, der Meusch hat gar eine eigene Lust Proselhten zu machen, basjenige, mas er an sich schätzt, auch außer sich, in andern, zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen was er selbst genießt und sich in ihnen wieder zu finden und dar zustellen. Fürmahr, wenn bieß auch Egoismus ift, jo ift er ber liebens würdigfte und lobenswürdigfte, berjenige, ber uns zu Menschen gemacht hat und und als Menschen erhält. Aus ihm nehm' ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Luft einen Schüler in der Berjüngungsfunft aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meifter erwarten fann, daß er feine Pfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es aufangen. Ich fagte schon, weber Specereien noch irgend eine Unweisung ist hinlänglich; die Unwendung fann nicht im allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflauzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich dir fogleich anbieten: ich lasse dir meinen Diener hier, eine Art von Kammertiener und Taufentfünstler, ber, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheinmisse eingeweiht ist, boch die gange Behandlung recht aut versteht und für den Anfang dir von großem Ruten fenn wirt, bis tu bich in tie Cache fo hinemarbeitest, bag ich bir bie höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren fann.

Wie! rief der Majer, tu hast auch Stusen und Grace deiner Ber jüngungstunft? bu hast noch Geheimmisse für bie Eingeweihten?

Ganz gewiß! versetzte jener. Das müßte gar eine schlechte Kunft sehn, die sich auf einmal fassen ließe, deren letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hereintritt.

Man zaubert nicht lange; ter Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Barenin nußte Schächtelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht, wozu? die Theilung ging vor sich; man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem spätern Aufgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach in einiger Zeit zurückzusehren.

Ter Major kam ziemlich müte auf sein Zimmer: er war friih aufgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte, nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er kand statt eines Tieners nunmehr zwei. Der alte Reitknecht zog ihn nach alter Art und Beise eilig auß; aber nun trat der neue bervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Berjüngungs und Verschönerungsmittel auzubringen, die Nacht sen, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirfung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Gessicht bestrichen, seine Augenbraumen bepinselt und seine Lippen betupst wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien erfordert; sogar sollte die Nachtmüße nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine lederne Wütze übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Smpfindung, die er jeroch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschließ. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich nunnienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalsamirten: allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoffmungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war ber Neitfnecht bei ber Hand. Alles was zum Anzuge bes Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uebereilung protestirte. Man müsse ruben, man müsse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Frende erleben selte. Der Herr vernahm sodann, daß er in einiger Zeit auszustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet seh. Den Anerdnungen war nicht auszuweichen, sie mußten befolgt werden und einige Stunden gingen unter biesen Geschäften hin.

Der Major verfürzte die Anhezeit nach dem Bade, dachte, sich geschwind in die Kleidung zu wersen; denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch überdieß, Halarien bald zu begegnen: aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durche aus abgewöhnen müsse serten zu wollen. Alles was man thue, müsse man langsam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Neben wöllig überein. Dasiir glaubte sich aber auch der Major wirklich besser augezogen denn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmudeste herausgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Berwandlung wendete. Sine so schmell erscheinende Bersüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und aussen erfrischt sühlte und mit ungeduldigem Bersangen den Seinigen entgegeneilte.

Er fant seine Schwester vor tem Stammbanne stehen, ten sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Nede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in sernen Lauten wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Hunttes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Anssicht freilich verändert, und doch mechte weder der Major noch seine Schwester in diesem Angenblick die Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, ber Major stand allein vor dem lato nischen Familiengemälde. Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich sindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte, wen er alles von diesen gekannt habe? und wer wohl noch leben und übrig sehn möchte?

Der Major begann seine Schilderung von den ältesten, deren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete die Charaftere verschiedener Bäter, die Achnlichkeit oder Unähn lichkeit der Kinder mit denselben, bemerste, daß oft der Großwater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber heirathend, oft den Charafter ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Angend manches Versahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht: mit Stillschweigen überging er diejenigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da stand num sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht, sagte ber Majer, und fügte nicht hinzu was er im Sinne hatte.

Nach einer Pause versetzte Hlavie bescheiben, halblant und fast mit einem Seuszer: Und boch wird man benjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt. Zugleich sah sie mit ein paar Augen an ihn hinauf, aus benen ihre ganze Neigung hervorsprach.

Versteh' ich dich recht? sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. Ich kann nichts sagen, versetzte Hilarie lächelnd, was Sie nicht schon wissen.

Du niachst mich zum glücklichsten Menschen unter ber Sonne, rief er aus, und fiel ihr zu Füßen.

Willst du mein senn?

Um Gottes willen! stehen Sie auf! Ich bin bein auf ewig.

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sehn, stutte sie.

Wär' es ein Unglück, sagte ber Major, Schwester, so ist die Schuld bein; als Glück wollen wir's dir ewig verbanken.

Die Baronin hatte ihren Bruder von Ingend auf dergestalt geliebt, taß sie ihn allen Mämmern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung Hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle drei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so flossen sür sie die glücklichsten Stunden dahin. Nur wurden sie denn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Einflang.

Run tachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, was ihm sehr wohl besannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende führen. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereignis der ganze Zustand verrückt; die Berhältnisse, die sonst sich sie matschaft in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache sür eine Wendung nehmen, was sür eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen nußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Wider-willen, nicht ohne sonderbare Uhnung, nicht ohne Schmerz, Hiarien auch nur auf furze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitsnecht und Pserde zurück und fuhr mit seinem Versüngungsdiener,

ten er nun nicht mehr entbehren fennte, ber Stadt, dem Anfenthalte seines Solnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarnten sich nach so langer Tremnung aufs herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zumächst am Herzen lag. Der Schn erging sich in Hoffmungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genane Nachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Bermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst verhandelt und beschlossen worden.

Das Gespräch sing schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Bater lächelnd sagte: Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dassir. Sie erzählen mir von Besitzthümern und Bermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hitariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Verlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswirdigen Kinde bald vereinigt zu sehn.

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweidentigen lächeln an.

Sie errathen nicht, mein Bater, was ich zu sagen habe, suhr ber Lieutenant fort; und ich will es nur rasch ein sir allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Gitte verlassen, die, bei so vielsacher Serge für mich, gewiß auch an mein wahres Gtück gedacht hat. Sinmal nuß es gesagt seyn und so sehr es gleich gesagt! Silarie kann mich nicht glücklich machen! Ich gedenks in den freundschaftlichsten Berhättnissen Amerwandten, mit der ich zeitlebens in den freundschaftlichsten Berhättnissen stehen möchte, aber eine andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gesesset. Unwiderstehlich ist dieser Hang; Sie werden mich nicht unglücklich machen.

Rur mit Mühe verbarg ber Major bie Heiterkeit, bie sich über sein Gesicht verbreiten wollte und fragte ben Sohn mit einem milben Ernst, wer benn bie Person seh, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen können?

Sie müffen bieses Wesen sehen, mein Bater; benn sie ist so unbeschreiblich als unbegreiflich. Ich fürchte nur, Sie werden selbst von ihr

hingeriffen, wie jedermann, der sich ihr nähert. Bei Gott! ich erleb' es und sehe Sie als den Rival Ihres Sohnes.

Wer ift sie benn? fragte ber Major. Wenn bu ihre Persönlichkeit zu schilbern nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren äußern Umständen; benn diese sind doch wohl eher auszusprechen.

Bohl, mein Bater! versetzte ter Sohn: und boch würden auch biese äusern Umstände bei einer andern anders sehn, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Wittwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst werth es zu sehn, von vielen umgeben, von eben so vielen geliebt, von eben so vielen umworken, doch wenn ich nicht sehr betrüge, mir von Herzen angehörig.

Mit Behaglichkeit, weil der Bater schwieg und kein Zeichen der Miskbilligung äußerte, suhr der Sohn fort das Betragen der schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Unnuth, jene zarten Gunstedzeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gesuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiden. Unter jeden andern Umständen hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund, auf den Selbstbetrug ausmerksam zu machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte; aber diesmal war ihm selbst viel daran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu seinen Gunsten entscheiden möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg.

Tu setzest mich in große Verlegenheit, begann der Vater nach einiger Pause. Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unseres Geschlechts beruht auf der Voraussetzung, daß du dich mit Hilarien verbindest. Heirathet sie einen Fremden, so ist die ganze, schöne, tünstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder aufgehoben, und du besonders in deinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müste noch in meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber schwerlich ein großes Vergnügen machen würde.

Das größte von der Welt! rief der Lieutenant aus: denn wer fann eine wahre Neigung empfinden, wer fann das Glück der Liebe genießen

oter hossen, ohne taß er dieses höchste Glüd einem jeden drennt, einem jeden gönnte, der ihm werth ist! Sie sind nicht alt, mein Vater; wie liebenswirdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie ums diesen Einfall, diesen Vorschlag aus dem Stegreise ja recht gut durchsimmen und ausdenken! Dann würde ich erst recht glücklich sehn, wenn ich Sie glücklich wüste; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie für die Sorgsalt, mit der Sie mein Schickal bedacht, an sich selbst so schön und höchlich besohnt würden. Nun führe ich Sie erst muthig zutraulich und mit recht offenem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie Ihrem eigenen Glück entgegen gehen.

Mit biefen und andern bringenden Worten ließ ber Cohn ben Bater, ber manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Ramm gewinnen, fondern eilte mit ihm zur schönen Wittwe, welche sie in einem großen wohleingerichteten Haufe, umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgefuchten Gesellschaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wefen, benen kein Mann entgeht. Mit unglanblicher Gewandtheit wußte fie den Major zum helden dieses Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft schien ihre Familie, ber Major allein ber Gast zu seyn. Gie fannte seine Berhältnisse recht gut, und boch wußte sie danach zu fragen, als wenn sie alles erst von ihm recht erfahren wollte; und so mußte auch jedes von der Gesellschaft schon irgend einen Untheil an dem Neuangekommenen zeigen. Der eine mußte feinen Bruder, ber andere seine Güter und ber britte soust wieder etwas gefannt haben, fo daß ber Major bei einem lebhaften Gefprad, fich immer als ben Mittelpunkt fühlte. Auch faß er zunächst bei ber Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Kächeln auf ihn gerichtet; genug, er fand sich so behaglich, daß er beinahe bie Urfache vergaß, warum er gefommen war. And erwähnte fie feines Sohnes faum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitsprach; er schien für sie, wie die übrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig sortgesetzt, erhalten durch Klugheit und Anmuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbesangen und emsig sortgesetzt, geben solche

Bemühungen einer Schönen bas Ansehen völliger Unaufmerksamkeit auf die Umgebung, und erregen in derselben ein stilles Mißgefühl. Dann aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vertrag, in welchem sich die Männer so gern erzehen, dieß wird demjenigen höchst schmeichelhaft, den sie dergestalt begünstigt.

Uniere schöne Wittwe arbeitete auf tiese Weise an einer so prächtigen als geschmadvellen Briestasche, tie sich nech übertieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese wart nun eben von der Gesellschaft besprechen, von dem nächsten Nachdar ausgenommen, unter großen Lobpreisungen der Neihe nach herungegeben, intessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach: ein alter Hausstreumd rühmte das beinabe sertige Werf mit Uebertreibung, doch als solches an den Major fam, schien sie es als seiner Ausmerkankeit nicht werth von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausstreumd darin ein Penelopeisch zauberhaftes Werf zu sehen glaubte.

Man ging in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und sragte: Was sagen Sie zu meinem Bater?

Lächelnd versetzte sie: Mich räucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist! ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn?

So fuhr sie fort, den Vater auf Untosten des Sohnes zu beschreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung von Zusriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Nicht lange, so geseilte sich der Sohn zum Bater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhasteren, vertrauticheren Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein ftark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft auf die Weise nach Haufe zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen fuhren

vor, in welche man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieutenant, unter dem Vorwande, man sige ohnehin schon zu enge, ließ den Vater sortsahren und blieb zurück.

Ter Majer, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzen übertreten. Die Erde scheint sich sür den zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal ins Finstere tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben: er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen; wieder zu hören; und nach einiger Bestmung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glüctlich, daß er Ansprüche machen dürse, so viele Vorzüge zu bestügen.

Ans viesen Empfindungen rif ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Thüre hereinstürzte, den Bater umarmte und ausrief: Ich bin der glücklichste Mensch von der Welt!

Nach solchen und ähnlichen Ausrusen kam es endlich unter beiden zur Aufklärung. Der Bater bemerkte, daß die schöne Frau im Gespräch gegen ihn tes Sohnes auch nicht mit einer Sylbe erwähnt habe.

Das ist eben ihre garte, schweigende, halbschweigende, halbandentende Manier, wodurch man seiner Wünsche gewiß wird und sich voch immer tes Zweifels nicht gang erwehren fann. Go war fie bisher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wimber gethan. Ich gefteh' es gern, daß ich guruckblieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich fant sie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab gehen; tenn ich weiß wohl, es ist ihre Gewohnheit, wenn die Gesellschaft weg ist, darf kein Licht ausgelöscht werren; fie geht allein in ihren Zauberfälen auf und ab, wenn die Beifter entlassen sind, die sie hergebannt hat. Gie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Edutz ich zurüdtam. Gie fprach annuthig, roch von gleichgültigen Dingen. Wir gingen hin und wieder burch die offenen Thuren die ganze Reihe ber Zimmer burch. Wir waren ichon einigemal bis ans Ende gelangt, in das fleine Cabinet, das unr von einer trüben Lampe erhollt ist. War sie schön, wenn sie sich unter ben Pronleuchtern her bewegte, jo war sie es noch unentlich mehr, beleuchtet von bem fauften Schein ber Lampe. Wir waren wieder babin gekommen und standen beim Umkehren einen Augenblick still. Ich weiß nicht, was

mir bie Verwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgültigften Gespräch auf einmal ihre Hand zu fassen, biese zarte Hand zu kuffen, sie an mein Berg zu brücken. Man zog sie nicht weg.

Himmlisches Wesen! rief ich, verbirg dich nicht länger vor mir! Wenn in diesem schwen Herzen eine Neigung wohnt für den Glücklichen, der vor dir steht, so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, gestehe sie! es ist die schönste, es ist die höchste Zeit. Verbanne mich, oder nimm mich in deinen Armen auf!

Ich weiß nicht was ich alles sagte, ich weiß nicht wie ich mich gebärdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrehte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie Weinige sehn wolle! Ich füste sie mit Ungestüm; sie drängte mich weg. Ia doch! ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und ries: Ich sende nieinen Bater, der soll für mich reden!

Rein Wort mit ihm barüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich! vergessen Sie, was geschehen ift.

Was ber Major bachte, wollen wir nicht entwickeln; er sagte jedoch zum Sohne: Was glaubst du nun, was zu thun seh? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreife gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte.

Um Gotteswillen, mein Bater! rief er auß: das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Förmslichkeit gestört und verstimmt sehn: es ist genug, mein Vater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort außsprechen. Ja Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten sür Sie hat jeden Zweifel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gesunden haben, wenn ihn der Vater nicht vorbereitet hätte.

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten sie tief bis in die Nacht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane: der Major wollte nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen, und sodann seiner Berbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.

## Viertes Capitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Ammuth der jüngern, der Anstand ber ältern setzen das Paar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die jüngere schien eine kleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; denn nach den gewöhnstichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend: Sie sehen also, daß ich doch sertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Bögerns und Säumens den Anschein nicht hatte.

Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die ältere, unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat, man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwert — denn so nenne ich es billig — ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann!

Unser Major muste orr Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils gestochten theils gestickt, erregte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen, zu erfahren wie sie gemacht seh. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht; genug, man wuste nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewundern sollte.

Es ist boch noch einiges baran zu thun, versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. Ich will nicht streiten, suhr sie fort, aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umher zu schweisen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und ziertichsten Arbeiten versertigen sernen, und ich

längne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und so
ward mir daß Angesangene werth, und daß Bellendete, ich dars wohl
sagen, kostbar. Als ein solches nun durste ich das Geringste für etwas
halten, die leichteste Arbeit gewam einen Werth, und die schwierigste doch
auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war.
Freunden und Liebenden, ehrwürdigen und hohen Personen glaubt' ich
daher dergleichen immer anbieten zu können; sie erkannten es auch und
wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, daß vielsach
und unaussprechlich, doch zusetzt zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer
wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig ausgenommen ward.

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kann eine Erwieberung möglich; boch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die annuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schätzen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Gedächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen, versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wedurch das Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre.

Die ältere Dame griff beschalb nach einem bei dem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung von Poesien, welche so eben die Ausmerksamkeit der Freundinnen beschäftigte: dieß gab Gelegenheit von Dichtkunst überhaupt zu sprechen, doch blied die Unterhaltung nicht lang im allgemeinen; denn gar bald bekannten die Franenzimmer zutraulich, daß sie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet sehen. Ihnen hatte der Sohn, der selbst auf den Ehrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gedichten seines Baters vorgesprochen, auch einiges recitivt, im Grunde um sich mit einer poetischen Herkunst zu schmeicheln und, wie es die Jugend gewohnt ist, sich sier einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des Baters steigernden Jüngling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzuziehen suchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchen, das him sein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er sich ebenfalls geübt habe, sier subaltern und sast wollte

angesehen wissen: er konnte nicht längnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Versuche gemacht habe.

Die Damen, befonders die jungere, nahmen fich diefer Dichtart an; fie sagte: Wenn man vernünftig und ruhig leben will, welches benn boch zuletzt eines jeden Menschen Bunsch und Absicht bleibt, was soll uns da das aufgeregte Wefen, das uns willfürlich anreizt ohne etwas zu geben. bas uns bennruhigt, um uns benn boch zuletzt uns wieder felbst zu übertassen? Unendlich viel angenehmer ift mir, da ich doch einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene die mich in heitere Wegenden versetzt, wo ich mich wieder zu erkennen glanbe, mir ben Grundwerth des einfach Ländlichen zu Gemüthe führt, mich burch buschige Saine zum Wald, unvermerkt auf eine Sobe zum Anblick eines Landsees hinführt, da benn auch wohl gegenüber erft angebante Sügel, sodann waldgefrönte Söhen emporfteigen und die blanen Berge zum Schluß ein befriedigendes Gemälde bilden. Bringt man mir bas in flaren Rhythmen und Reimen, jo bin ich auf meinem Sopha bankbar, bag ber Dichter ein Bild in meiner Imagination entwidelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen fann, als wenn ich es nach ermübender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünftigen Umftänden vor Augen febe.

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ausah seine Zwecke zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichttunst hinzuwenden, werin zein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftsliche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedenne Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschied verzutragen gesucht hatte.

Lieder der Liebenden, sagte die schöne Frau, mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen: glücklich Liebende beneidet man, eh man sich's versieht, und die Unglücklichen machen und immer Langeweile.

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewendet, das Wort auf und sagte: Warum machen wir solche Umschweise, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein annuthiges Gedicht, werin er die wackere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten

vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnügen haben, und nunmehr ihn bitten auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, suhr sie fort, hat uns einige Stellen mit Lebhaftigkeit aus dem Gedächtniß vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen.

Als num der Bater abermals auf die Talente des Sohns zurückfehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausstlucht ansprachen, um die Erfüllung ihrer Bünsche indirect abzulehnen. Er kam nicht los, bis er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund auch teschalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch gefnüpste Schleife der Brieftasche sorgsältig zurecht zupste: Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen seh; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Shrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deschalb ein Pfand, einen Treupsennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche! sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht; viel Erinnerungen sind daran gesnüpst, manche Zeit verzing unter der Arbeit; endlich ist sie fertig: bedienen Sie sich derselben als eines Boten, und Ihre liebliche Arbeit zu überbringen.

Bei solch unerwartetem Anerbieten sühlte sich ber Majer wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar fein Verhältniß zu dem was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gutes niemals versagte, so trat eine classische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß: nur wäre es petantisch gewesen sie anzuführen, doch regte sie einen heitern Geranken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Falle war. Und so schloß sich denn diese Scene auf eine bestriedigende Weise für die sämmtlichen Unterredenden.

Ulso fand er sich zuletzt nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhältniß verflochten: er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich

verpflichtet, unt wenn ihm die Veranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Glück schägen, auf eine heitere Weise mit dem Franenzimmer in Verhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse inmere Zusriedenheit: dem wie sollte der Tichter eine solche Aufmunterung nicht empfinden, dessen treusleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmertsamseit zu Theil wird!

(Bleich nach seiner Rücksehr ins Dnartier setzte ber Major sich nieder zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten; und da war nichts natürlicher als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich her vorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck: denn wenn auch der Umstand, wodurch die Verbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschlemigt werden sonnte, geeignet war sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben geracht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemersung.

Den Enthusiasnus für irgend eine Frau nuß man einer andern niemals anvertranen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Verehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt im Vortheil, steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann, dahingegen der Käuser immer mit einer Urt Unschuld hereintritt; er bedarf der Waare, will und wünscht sie und versteht gar selten sie mit Kenneraugen zu betrachten. Jener weiß recht gut was er giebt, dieser nicht immer was er empfängt: aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; dem alles Begehren und Freien, alles Nausen und Tauschen beruht darauf.

In Gefolge solches Empfindens mehr als Betrachtens konnte bie Baronesse weber mit der Leidenschaft bes Sohns noch mit der günstigen Schilderung bes Vaters völlig zufrieden seinn: sie fand sich überrascht von der glücklichen Bendung der Sache, doch ließ eine Uhnung wegen doppelter Ungleichheit bes Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Wittwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat bie

Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten zu sehn scheint. Ein frommer Wunsch, daß alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also sortsuhr:

"Die Art dieser jungen versührerischen Wittwe ist nur nicht undefannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empsehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sehn; daher entsteht die Nothwendigkeit sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts lebels von der schönen Frau: sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Sitelseit opsert den Umständen auch wohl etwas auf und was ich für das Schlimmste halte, nicht alles ist reslectirt und vorsätzlich; ein gewisses zschlimmste halte, nicht alles eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er sand sich in dem Falle zu bemerken daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Ausführung mannichsaltigen Hindernissen und dem Durchkreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworsen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beisnahe verschwindet und für Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, bis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Alliirten einer unbesiegbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick schiner, ansehnlicher, vernachlässigter Besitzungen durch das verständige Bemerken einsichtiger Dekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Neihe von Jahren, mit Verstand und Rodlichkeit benutzt, hinreichend sehn werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtrieb zu versetzen, um zuleht durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt und zwar mit einem ernsten Arvocaten; boch gab bieser bem Major weniger Besorgnisse als

jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben, oder wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu absehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das unersästliche Bedürsnift seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst, seine Gtänbiger los zu werden, die Güterlast abzuschisteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu seines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu geniesen, dagegen aber auch nicht das geringste von den bisherigen Bränchlichkeiten sahren zu lassen.

Im ganzen gestand er alles ein, was die Geschwister in den ungetrücken Besitz der Güter, besonders auch des Hauptgutes, seizen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillen, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neuesten Besannten einlud, serner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebände verband, wollte er die Ausprüche nicht völlig ausgeben. Die Möbeln alle sollten in dem Austhause bleiben, die Kupferstiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spatiere ihm versichert werden. Psirziche und Erdbecren, von den ausgesuchtesten Sorten, Virnen und Nepfel, groß und schmackhaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer, steiner Aepsel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich gesiesert sehn. Hieran schlossen sich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausherrn, Pächtern, Berwaltern, Gärtnern ungemein beschwerlich.

Ter Obermarschall war übrigens von dem besten Humer; dem da er ben Gedanken nicht fahren ließ, daß alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vergespiegelt hatte, sich endlich einrichten würze, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchauß daß heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüderlich verschren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen verräthigen granen Getäpset, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgsättig einpacken, und suhr mit diesem Schatz, den er als eine willkommene Verehzrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er dem auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an feiner Seite blieb mit ganz entgegengesetzten Gefühlen zurud und ware an ben Berschränfungen, Die er vor sich fant, faft

verzweifelt, war' ihm nicht tas Gefühl zu Hilfe gekommen, tas einen thätigen Mann frendig anfrichtet, wenn er tas Berworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf.

Glücklicherweise war der Abvocat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so glücklich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durste. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hinund Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürse gar manches Unseinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber ben Frauen ber Angenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werben will, höchst peinlich ist, so wird ben Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Vigor, das leiseste Gesühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja gewissermaßen ängstlich.

Ein anderer eintretender Umstand jedoch, ber ihn hätte beunruhigen follen, verhalf ihm zu ber besten Laune. Sein fosmetischer Kammerbiener, ber ibn auch bei biefer Landpartie nicht verlassen hatte, schien einige Zeit ber einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufstehen des Majors, tägliches Unsreiten und Umbergeben besselben, so wie der Zutritt mancher Beichäftigten, auch bei ber Gegenwart bes Dbermarschalls mehrerer Geschäftslofen, zu nöthigen schien. Dit allen Rleinigfeiten, Die nur bie Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er ben Major ichon einige Zeit verschont, aber besto strenger hielt er auf einige Hauptpunfte, welche bisher durch ein geringeres Hocuspocus maren verschleiert gewesen. Alles was nicht nur ben Schein ber Gesundheit beameden, sondern mas tie Gefundheit selbst aufrecht erhalten sollte, mard eingeschärft, besonders aber Mak in allem und Abwechslung nach ben Borfommenbeiten, Sorgfalt fodann für Saut und Haare, für Augenbraunen und Babne, für Bande und Nagel, für beren zierlichste Form und schicklichste Länge ber Wiffende schon länger geforgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber- und abermals in allem, mas ben Menschen aus feinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn biefer Schönheitserhaltungslehrer fich seinen Abschied erbat, weil er seinem Berrn nichts mehr nütze seh. Indeg konnte man benken, daß er sich boch wohl

wieder zu seinem vorigen Patron zurückninschen mochte, um den mannich faltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens sernerhin sich ergeben zu können.

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst gegeben zu sehn. Ter verständige Mann brancht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glüdlich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor und er fügte sich in den Zustand des Bräntigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise des Lebens gegönnt ist.

Bei einer Paufe bes Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er bes Bersprechens eingebent, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekonnnen war, seine Gevichte versuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen. Zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedent und Erinnerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftseller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Verliebe für Horaz und die römischen Dichter war das meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern verzgangener Zeit, verübergeschwundener Zustände und Empfindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

Bu Deutsch:

Wie ist hent mir doch zu Menthe, So vergnüglich und so klar, Da bei frischem Knabenblute Mir so with, so düster war! Doch wenn mich die Jahre zwacken, Wie auch wohlgemuth ich sen, Dont' ich jene rothen Backen Und ich wünsche sie herbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeerdneten Papieren das Jagdgericht gar bald herausgesunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern groß Octav zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Antor sich so prächtig eingebunden gesehen. Sinige Zeilen dazu waren höchst nothwendig, Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jetzt durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat. Tum quoque, dum fierent; tantus decor adfuit arti.

#### Bu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Hänten — Wie bent' ich gern ber schönen Zeit! Cich erst entwicken, bann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichseit. Zwar ich besitz' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn, Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war boch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zufrieden; er tadelte, daß er daß schön flectirte Berbum sierent in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle doch nicht verbessern zu können. Num ward auf einmal seine Borliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufsstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber, da er dieses heitere Compliment, mit dem Urtexte unverglichen, noch ganz artig fand, und glauben durste, daß ein Frauenzimmer es ganz wohl ausnehmen würde, so entstand eine zweite Bedenklichkeit, daß, da man in Versen nicht galant sehn kann, ohne verliebt zu scheinen, er dabei als künftiger Schwiegervater eine wunderliche Nolle spiele. Das Schlimmste sedoch siel ihm zuletzt ein. Jene Dvidischen Berse werden von Arachnen gesagt, einer eben so geschickten, als hübsichen und zierlichen Weberin:

wurde nun aber diese durch die neidische Minerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine schöne Frau mit einer Spinne, wenn auch nur von serne verzlichen, im Mittelpunkte eines ausgebreiteten Netzes schweben zu sehen. Konnte man sich doch unter der geistreichen Gesellschaft, welche unsere Dame umgab, einen Gelehrten denken, welcher diese Nachebildung ausgewittert hätte. Wie sich nun der Freund aus einer solchen Verlegenheit gezogen, ist uns selbst unbekannt gebtieben, und wir müssen diesen Fall unter diesenigen rechnen, über welche die Musen auch wohl einen Schleier zu wersen sich die Schlauheit erlauben. Genug, das Jagdsgedicht selbst ward abgesendet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen haben.

Der Leser besselben belnstigt sich an der entschiedenen Jagdliebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahrszeitenwechsel, der sie mannichfaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man zu erlegen gesimnt ist, die versschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Luft, dieser Mühe hingeben, die Zufälligkeiten, wie sie befördern oder beschädigen; alles war, besonders was auf das Gestügel Bezug hatte, mit der besten Lanne dargestellt und mit großer Eigenthümlichseit behandelt.

Bon der Auerhahnbalz bis zum zweiten Schnepfenstrich und von da bis zur Nabenhütte war nichts verfäumt, alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leivenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch dargestellt.

Benes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfrenden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlwollen Anstrich des heiter Durchlebten gewann, und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zuletzt, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leeres empfinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Mißbesinden, der Major sühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdam nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich besand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stätiger gewohnter Bewegung, alles tieß ihn gewisse körperliche Unbequem-lichkeiten empfinden, die er sür wirkliche lebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sehn mechte.

Schon einige Monate waren die fämmtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieden. Der Major beschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negociiren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigeseit auf die heiterste reichlichste Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpssichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen, und umgab alle ländlichen Bohnungen mit unserfrenlichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute durch eine düstere Novembernacht sich in der Gegend des abeligen Schlosses verirrt hätte, und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Higel und Gedüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ecke die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gehändes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sestlich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßt' er aber seyn, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermäden, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken.

Da wir num aber die Baronin in einem festsichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig zu bemerken, daß diese glänzende Ersenchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen seh, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hos erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erseuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehste es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichseiten, daß nicht seicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse hie und da einzussühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte ben Zuftand einer Hofdame burch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Neigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr bas Ländliche aufangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Meilen rings under so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Verbindungen nirgends in so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Hauptabsicht, daß die Tame, besonders zur guten Jahrszeit, überallhin rollen konnte, dagegen aber im Winter gern hänslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die Nacht dem Tag gleich zu machen wuste. Nach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge sür ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung, und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Vehagen, das einer wahren Bescheidigung gleich sah.

Den hentigen Tag war jedoch biese Erleuchtung recht am Platze; denn wir feben in einem ber Zimmer eine Art von Chriftbescherung aufgestellt. in die Angen fallend und glänzend. Das fluge Rammermädchen hatte ben Rammerdiener bahin vermocht, die Erlenchtung zu steigern, und babei alles zusammengelegt und ansgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der liftigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprache zu bringen, als bassenige zu erheben, mas schon geleistet war. Alles Rothwendige fand fich, und zwar aus ben feinsten Stoffen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem war kein Mangel, und body wußte Ananette überall ba noch eine Lücke aufchaulich zu machen, wo man eben fo gut ben schönsten Zusammenhang hätte finten fonnen. Wenn nun alles Weißzeng, stattlich ausgeframt, Die Angen blenbete, Leinwant, Minsselin und alle bie garteren Stoffe ber Art, wie sie auch Ramen haben mögen, genugfames licht umberwarfen, fo fehlte boch alles bunte Seibene, mit bessen Ankauf man weistich zögerte, weil man bei sehr veränderlicher Mode das Allerneneste als Gipfel und Abschluß binguffigen wollte.

Nach diesem heitersten Anschanen schritten sie wieder zu ihrer gewöhn lichen, obgleich mannichsaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erfannte, was ein junges Frauenzimmer, wehin das Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Aeußern auch von innen heraus annuthig und ihre Gegenwart wünschenswerth macht, hatte in diesem länd lichen Zustande so viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Hilarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schien, bei feinem Gespräch sich fremd erwies, und dech dabei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden kennte, zu entwickeln, würde zu weitläusig senn; genug, dieser Abend war auch ein Musterbild des

bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, ein anmuthiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich turch die Stunden durch, zwar, wie sonst, geställig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen dritten im Sinne, einen geliebten, verehrten Mann, dem man dieses und so manches andere zum freundlichsten Empfang verübte. Es war ein bräutliches Gesühl, das nicht nur Hilarien nit den süßesten Empfindungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur klug und thätig, mußte sich gewissen entsernten Hossenwärtig vorspiegelten. Auf diese Weise hatten sich die Empfindungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der sie umgebenden Klarheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt.

## Fünftes Capitel.

Heftiges Pochen und Rufen an dem äußersten Thor, Wortwechsel drohender und sordennder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hose, unterstrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, eh man dessen Ursachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, eh man dessen Ursache ersahren hatte: dech ruhig ward es nicht; auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hin- und Hersprechen heraussommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung; die Frauen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schauderhaster Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäßt niederhingen, zersetzen Kleides, wie eines, der durch Torn und Dickicht durchgestürmt, gräulich beschmutzt, als durch Schamm und Sumpf herangewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ift mein Bater!

Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühester Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier; besänstigen Sie sich! hier ist Tante, hier ist Nichte! sehen Sie hin!

Nicht hier! Nun so laßt mich weg ihn zu suchen! er allein soll's hören; dann will ich sterben! Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich.

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Buls fühlent; mehrere Bediente standen ängstlich umher. Was soll ich auf biesen Teppichen! ich verberbe sie, ich zerktöre sie! mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworsenes Geschick besubelt sie!

Er brängte sich gegen tie Thüre; man benutzte bas Bestreben, um ihn wegzusühren und in bas entsernte Gastzimmer zu bringen, bas ber Bater zu bewohnen pslegte. Mutter und Techter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Kunst veredelt, in gräulicher widerwärtiger Wirtlichseit, die im Contrast mit einer behaglichen Glauzwohnung im flarsten Kerzenschimmer nur desto sürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich au, und jede glaubte in den Augen der andern bas Schrechild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Befomenheit senbete barauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu ersmbigen. Sie ersuhren zu einiger Bernhigung, daß man ihn auskleibe, trochne, beforge; halb gegenwärtig halb unbewußt, lasse er alles geschehen. Wiedercheltes Anfragen wurde zur Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber gelaffen und sonst alles Befänstigende möglichst angewendet; er sen zur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, ihn zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette; Hilarie, sehnsuchtsvoll, ergriff das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläßlich, schienen unter den schon wieder sich frausenden Locken auf das anmuthigste hervor; eine ruhende Hand und ihre länglichen zartfrästigen Finger zogen den unstäten Blick an. Hilarie, leise athmend, glandte selbst einen leisen Athem zu vernehmen; sie näherte die Kerze, wie Psyche in Gesahr die heitsausste Ruhe zu kören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugedracht, ist ums ein Geheinmiß geblieben; den andern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungedultig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch den Leidenden zu sehen bescheiden, dech dringend; nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hingu, Flavio reichte bie Bant bin.

Berzeihung, liebste Tante! einige Gebult, vielleicht nicht lange! Hilarie trat hervor, auch ihr gab er bie Rechte. Gegrifft, liebe Schwester!

Das suhr ihr durchs Herz; er ließ nicht los; sie sahen einander an, das herrlichste Paar contrastirend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze suntelnde Augen stimmten zu den düsteren verwirrten Locken; dagegen stand sie scheindar himmlisch in Ruhe; doch zu dem erschütternden Begedniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester — ihr Allerinnerstes war aufgeregt.

Die Baronin sprach: Wie geht es, lieber Neffe? Ganz leiblich; aber man behandelt mich übel! Wie so?

Da haben sie mir Blut gelassen, bas ist grausam; sie haben es weggeschafft, bas ist frech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr!

Mit biesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln; doch mit beißen Thränen verbarg er sein Antlitz ins Kissen.

Hilariens Miene zeigte ber Mutter einen furchtbaren Ausbruck; cs war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich, eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Cabinet auf den Sopha: die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon begriff.

Hilarie, wundersam aufblickend, rief: Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr; und sie ist es nicht werth! Der Unglückselige! der Arme!

Mit Diesen Werten erleichterte ber bitterfte Thranenstrom bas be-

Wer unternähme es wohl, die aus dem vorhergehenden sich entwickelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpflichtet fühlte, alles weitere Annähern zu verbieten. Dabei sand er auch eine willige Nachziebigseit; die Tochter wagte nicht zu verlangen was die Mutter nicht zugegeben hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Nachricht, Flavie habe Schreidzeug verlangt, auch einiges ausgezeichnet, es aber fogleich neben sich im Bette versteckt. Unm gesellte sich Rengierbe zu ber übrigen Unruhe und Ungeduld: es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner freier Hand, obgleich mit Haft geschrieben; es enthielt folgende Zeilen:

Ein Wunder ist der arme Mensch geboren; In Wundern ist der iere Mensch verloren; Nach welcher dunkeln, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfablos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Mitte Gewahr', empsind' ich Nacht und Tod und Hölle.

Hier nun komte die eble Tichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig auregt, hervorrust und in auflösenden Schmerzen verslächtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß der Jüngling bald wieder herzustellen seh; körperlich gesund werde er schnell sich wieder froh sühlen, wenn die auf seinem Geist tastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie sass am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht; in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen: doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythnus und Neim sich dergestalt an ihre Gesimmungen an, daß sie jenem Gedicht mit sindernder Heiterscher Krierfeit entzegnete, indem sie sich Zeit nahm solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendzlick geboren.
Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm' in der Freundschaft Himmetsgtanz und Helle! Empfinde dich in trener Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle!

Der ärztliche Hausfreunt übernahm die Botichaft; sie gelang: schon erwiederte ber Jüngling gemäßigt. Hilarie suhr mildernd sort und so schien man nach und i wo wieder einen heitern Tag, einen freien Boben zu gewinnen; und vielleicht ist es uns vergönnt, ben ganzen Verlauf dieser

holden Cur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, das der Urzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Intessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtiegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unterhaltung wirste gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth für den Moment kräftigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schwesse Berhältniß zu Makarien, und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichseit jener einzigen Fran ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gesaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden: denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst Inrecht und Hossinung offen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniaturporträt und mußte über die Achnlichsteit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich des Bildes und auch sie ward von jener Achnlichkeit wundersam betroffen.

Co verging einige Zeit; endlich, mit Bergünftigung bes Urztes und in seinem Geleite, trat Flavio angemelbet zum Frühstück herein. Frauen hatten sich vor tiefer ersten Erscheinung gefürchtet. gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten etwas heiter, auch wohl lächerlich fich zu ereignen pflegt, so glückte es auch bier. Der Sohn fam völlig in tes Baters Kleitern: tenn ta von feinem Ungug nichts zu brauchen war, so hatte man sich ber Feld = und Hausgarberobe bes Majors bedient, die er zu bequemem Jagd = und Familienleben bei ber Schwester in Verwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen; Hilarie war, sie wußte nicht wie? betroffen; genug, sie wendete das Gesicht weg und dem jungen Manne wollte in biesem Augenblick weder ein berzliches Wort von den Lippen noch eine Phrase glüden. Um nun fammtlicher Gefellschaft aus ber Berlegenheit zu belfen, begann ber Urgt eine Bergleichung beiber Bestalten. Der Bater fen etwas größer, hieß es, und beghalb ber Rock etwas zu lang; biefer fen etwas freiter, beghalb ber Rod über bie Schulter zu eng. Beibe Migverhältniffe gaben biefer Masterade ein fomisches Unsehen. Durch biefe Einzelnheiten jedoch fam man über bas Bebenkliche bes Angenblicks hinans. Für

Hilarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Nim aber wünschten wir wohl den nächsten Zeitverlauf von einer zarten Francuhand umftändlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen dirfen. Hier nun dem Ginfluß der Dichtkunst abermals die Rede sehn.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch mur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Borzügliches gelingen sollte; deswegen denn auch sast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Fran gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen, und num einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiastischem Ausdruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorstringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Bertranten; sie hegt ein heimlich, kann bewustes Gefühl, daß es nicht unangenehm sehn müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Bechselgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kann erwarten dirste. Dergleichen wurden mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der Einen Handschift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschanen und zu diesem Zweck jedes das Bändehen ausassen, hand, hineinschanen und zu diesem Iweck jedes das Bändehen ausassen, Hand und pand sinder rückte, und die Gelenke sich ganz natürlich zuletzt im verborgenen berührten.

Aber bei diesen schönen Verhältnissen, unter solchen daraus entspringenden allerliebsten Aunehmlichkeiten fühlte Flavio eine schmerzliche Sorge, die er schlecht verdarg und, immersort nach der Antunft seines Vaters sich sehnend, zu bemerken gab, daß er diesem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indeß wäre bei einigem Nachrenken nicht schwerzu errathen gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Jüngling hervorgerusenen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete Hoffnung aufgehoben und zerstört haben. Eine Seene, wie dieß zugegangen, wagten

wir nicht zu schilbern, aus Furcht, hier möchte ums die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich selbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub entsernte, und, um seinen Vater auszussuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweiselnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor kurzem haben ankommen sehen. Die Folgen eines solchen Schrittes sielen ihm num bei Rücksehr nüchterner Gedanken lebhaft auf, und er wußte, da der Vater immer länger ausblieb und er die einzig mögliche Vermittlung entbehren sollte, sich weder zu fassen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er beschalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um einen Monat sollte verslängert werden!

So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadurch von einer Last befreit, die sein Gemüth fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er sühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Berwandten so wohl ausgehoben zu sehn; er durste sich der Gegenwart Hilariens ersreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Hand für immer versinstert worden.

In solcher Stimmung kounte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schlosse zusammenhielt, hatte überall, in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitzthümer, zwar auf Higeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf solche zwar seltene, aber benkbare Fälle war man eingerichtet; tie Hausfrau befahl und die Diener führten aus. Nach der ersten allgemeinsten Beihülfe ward Brod gebacken, Stiere wurden geschlachtet; Fischerskühne suhren hin und her, Hülfe und Vorsorge nach allen Enden hin versbreitend. Alles fügte sich schön und gut; das freundlich Gegebene ward

freudig und bantbar aufgenommen: nur an Einem Orte wollte man ben austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernahm bas Geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Kahn eilig und glücklich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang zum besten; auch entledigte sich, weiterfahrend, unfer Jüngling eines Auftrags, den ihm Silarie beim Scheiden gegeben. Gerade in ben Zeitpunft biefer Ungliichs tage war die Riederkunft einer Frau gefallen, für die fich das schöne Rind befonders intereffirte. Flavio fand die Wöchnerin, und brachte allgemeinen und biefen besondern Dank mit nach Saufe. Dabei konnt' es nun an mancherlei Erzählungen nicht fehlen. War auch niemand umgekommen. so hatte man von wunderbaren Rettungen, von feltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Creignissen viel zu fprechen; manche nothgebrungene Bustante wurden intereffant beschrieben. Gemig, Silarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Böchnerin zu begrüßen, zu beschenfen und einige beitere Stunden zu verfeben.

Mad, einigem Witerstand ber guten Mutter siegte endlich ber freudige Wille Hilariens, Diefes Abentener zu bestehen, und wir wollen gern befennen, in dem Laufe, wie diese Begebenheiten uns befannt geworben, einigermaßen beforgt gewesen zu fenn, es möge hier einige Befahr obschweben, ein Stranden, ein Umschlagen bes Kahns, Lebensgefahr ber Schönen, fühne Rettung von Seiten bes Jünglings, um bas lofe gefnüpfte Band noch fester zu ziehen. Aber von allem biesem war nicht bie Rebe: Die Fahrt lief glüdlich ab, Die Wöchnerin ward besucht und beschenft; Die Gefellichaft bes Arztes blieb nicht ohne gute Wirfung, und wenn bie und ta ein fleiner Anstoß sich bervorthat, wenn der Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrudernden zu bennruhigen schien, so endete solches nur mit nedendem Edjerg, daß eins dem andern eine ängstliche Miene, eine größere Berlegenheit, eine furchtsame (Bebärde wollte abgemerft haben. Indessen mar bas wechselseitige Bertranen bedeutend gewachsen; Die Bewohnheit sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sehn, hatte fich verstärft und die gefährliche Stellung, wo Bermandtschaft und Reigung zum wechselseitigen Unnähern und Festhalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenflicher.

Ummuthig follten sie jedoch auf folden Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werden. Der Himmel klärte sich auf; eine gewaltige Kälte,

der Jahrszeit gemäß, trat ein; die Wasser gefroren, eh sie verlausen konnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal: was durch Fluthen erst getrennt war, hing nunmehr durch besestigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Versmittlerin die schöne Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen, im hohen Norden ersunden worden. Die Rüststammer öffnete sich; jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der erste zu beschreiten. Unter den Haussensssen fanden sich viele zu höchster Leichtigkeit geübte; denn dieses Versgnügen war ihnen sast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Canälen, diesmal aber in der sernhin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund und Hilarie, seit ihren frühesten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewieß sich so lieblich als träftig auf dem neuerschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger, bald zusammen bald einzeln, bald getrennt bald vereint. Scheisten und meiden, was soust so schwer aufs Herz fällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel; man floh sich, um sich einander Augenblicks wiederzusinden.

Aber innerhalb biefer Luft und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses: immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig flogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu gute kam, war, daß man aus manchen ber vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Flecken bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksühren konnte. Nun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bergnügen, mancher Pflichten einer liebevollen Anhänglichfeit zu gedenken. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Nothwendigen; auch andere wurden heimgesucht. Alte, für deren Gesundheit man besorgt gewesen, Geistliche, mit denen man erbauliche Unterhaltung sittlich zu pslegen gewohnt war und sie jest in dieser Prüfung noch achtenswerther fand, kleinere

Gutsbesitzer, die kühn genug vor Zeiten sich in gesährliche Niederungen angebaut, dießmal aber, durch wohlangelegte Dämme geschützt, unbeschäbigt geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Daschus doppelt erfreuten. Jeder Hof, jedes Hans, jede Familie, jeder einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Person geworden; deswegen siel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen: dem es blieb immer die Gesahr, ein plögliches Thauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glücklichen Wechselwirfens zerstören, die Wirthe bestrehen und die Gäste vom Hause abschneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhastesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden: dem daß hat die Eistust vor allen andern körperstichen Bewegungen voranß, daß die Anstrengung nicht erhigt und die Daner nicht ermüdet; sämmtliche Glieder scheinen gesenser zu werden und jedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über unß kommt, in der wir unß zu wiegen immersort gelockt sind.

Hente num konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht lostösen: jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötlich umgewendet und eine Rückschrins weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entsernen, aus Furcht sich zu verlieren, man faste sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sehn. Um allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger und bewust in beiderseitigen Locken spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchen wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sehn: aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und auzudeuten, was der Mund weistich verschwieg; sie sühlten sich beide in einem festlich behaglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiben und Erlen an ben Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war beutlich geworden; die Sterne flammten; die Kälte war gewachsen: sie führten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden Widerschien des Mondes, unmittelbar dem

himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blickten sie auf und sahen im Gestimmer des Widerscheins die Gestalt eines Mannes hin und her schweben, der seinen Schatten zu versolgen schien und selbst dunkel vom Lichtslanz umgeben auf sie zuschritt: unwillkürlich wendeten sie sich ab; jemand zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie vermieden die sich immersort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt zu sehn; sie versolgten ihren geraden Beg nach dem Schlosse: doch verließ sie auf einmal diese ruhige Fassung; denn die Gestalt umtreiste mehr als einmal das beängstigte Paar. Zusällig hatten sie die Schattenseite gewonnen, jener vom vollen Mondglanz beleuchtet, suhr gerade auf sie zu; er stand nahe vor ihnen: es war unmöglich den Vater zu versennen.

Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in lleberraschung das Gleichsgewicht und stürzte zu Boden. Flavio Lag zu gleicher Zeit auf einem Knie, und faßte ihr Haupt in seinem Schooß auf; sie verbarg ihr Angesicht, sie wuste nicht wie ihr geworden war.

Ich hole einen Schlitten; dort unten fährt noch einer vorüber. Ich hoffe, sie hat sich nicht beschädigt. Hier bei diesen hohen drei Erlen find' ich euch wieder!

So sprach ber Bater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich an dem Jüngling empor.

Lag uns flieben! rief sie: bas ertrag' ich nicht!

Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsten Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug, sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu derühren, sich nicht zu nähern wagend, der Bater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens ins weite und breite hülfreich herumgeführt hatte. Musik und Tauz waren schon im Gange. Hilarie, unter dem Borwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg sich in ihr Zimmer; Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern einigen jungen Gesellen, die sich deren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Borschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzutressen; die eigenen Kleizer, Wäsche und Geräthschaften, mur nicht so ordentlich wie er's gewohnt

war, umherliegend. Die Hausfran versah mit anständigem Zwang ihre Pflichten; und wie froh war sie, als alle Gäste, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit dem Bruder sich zu erklären! Es war bald gethan: doch brauchte es Zeit sich von der Ueberraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreifen, die Zweisel zu heben, die Sorge zu beschwichstigen; an lössung des Knotens, an Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Vortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemithezustände, auf welche jetzt alles ankonunt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß ber Major, seitbem wir ihn ans ben Angen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, babei aber, jo joben und einfach es auch vorlag, boch in manchem einzelnen auf unerwartete Hindernisse traf; wie es benn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäten auf einen Anaul zu winden. Da er nun bekhalb ben Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen bie Angelegenheit zu betreiben, fo gelangten bie Briefe ber Schwester nur langfam und unordentlich zu ihm. Die Verirrung bes Sohnes und beffen Krankheit ersuhr er zuerst; bann hörte er von einem Urland, ben er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden begriffen fen, blieb ibm verborgen; benn wie hatte Die Schwester ihn davon unterrichten mögen! Auf Die Nachricht ber Ueberschwennung beschleunigte er seine Reise, fam jedoch erft nach eingefallenem Frost in die Rähe der Sisselder, schaffte sich Schrittschube, sendete Anechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegend, gelangte er, Die erleuchteten Tenster schon von Ferne schauend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Anschauen, und war mit sich selbst in die unengenehmste Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Contrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiden? Und doch, wenn sich eins von andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der ich manches Herz zu Grunde ging: ja der Wahn hat, so lange er danze, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche füchtige Geister nachen

burch Erkennen eines Irrthums erhöht und gestärkt; eine solche Entbechung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und bließen, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umber nach einem neuen, um ihn alsosort frisch und muthig anzutreten. Unzählig sind die Verlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenblicken versetzt sieht, unzählig die Mittel, welche eine erfinderische Natur innerhalb ihrer eigenen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freundlich anzudeuten weiß.

Bu gutem Glück jedoch war ber Major burch ein halbes Bewuftfebn. ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im tiefsten vorbereitet. Seitbem er ben fosmetischen Kammerdiener verabschiedet, sich feinem natürlichen Lebensgange wieder überlaffen, auf den Schein Unfprüche zu machen aufgehört hatte, empfand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verfürzt: er empfand bas Unangenehme eines Ueber= ganges vom ersten Liebhaber zum gärtlichen Bater; und boch wollte biefe Rolle immer mehr und mehr sich ihm aufdringen. Die Sorgfalt für bas Schickfal Hilariens und ber Seinigen trat immer zuerst in seinen Bedanken hervor, bis das Gefühl von Liebe, von Sang, von Berlangen annähernder Gegenwart sich erst später entfaltete. Und wenn er sich Silarien in seinen Armen bachte, so war es ihr Glück mas er beherzigte, mas er ihr zu schaffen wünschte, mehr als bie Wonne sie zu besitzen; ja er mußte sich. wenn er ihres Undenkens rein genießen wollte, zuerst ihre himmlisch aus= gesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick benten, wo sie sich ihm so unverhofft gewidmet batte.

Num aber, da er in flarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen: wer sühlte das mit, und verzweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Familie hielt sich bestürzt auseinander: Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer; der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den frühern Hergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schönen Wittwe verursacht: um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht

zu überlassen, wendet sie mehr scheinbare Gunst als billig ist an ihn; er, dadurch aufgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwecke hestig bis ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milbe bleibt nichts übrig als die Fehler der Minder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzustellen; geben sie läßlicher als zu hoffen war vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden ging Flavio sodam, um an der Stelle seines Vaters manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter, und sollte dort bis zum Ablauf seines Urlands verweilen, dann sich wieder aus Regiment auschließen, welches indessen in eine andere (Var nison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für ben Major, Briefe und Packete zu eröffnen, welche sich während seines längern Außenbleibens bei ter Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes kosmetischen Freundes, des wohlconservirten Schauspielers. burch ben verabschiedeten Kammerdiener benachrichtigt von dem Zustande bes Majors und von dem Borsate sich zu verheirathen, trug mit ber besten Laune die Bedenklichkeiten vor, die man bei einem solchen Unternehmen vor Augen haben follte; er behandelte die Angelegenheit auf feine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in gewiffen Jahren bas sicherste kosmetische Meittel sen, sich bes schönen Geschlechts zu enthalten und einer löblichen beguemen Freiheit zu genießen. Run zeigte ber Major lächelnd bas Blatt seiner Schwester, zwar scherzend, aber boch ernstlich genng auf die Wichtigkeit des Juhalts hindeutend. Auch war ihm indeffen ein Gericht eingefallen, teffen rhythmische Ausführung und nicht gleich beigeht, dessen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichnisse und anmuthige Wendung sich auszeichnete:

"Der späte Mond, der zur Nacht noch anständig lenchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und fräftig erscheint, sieht im Frühling verbräunt und nußfarbig aus neben hellaufgrünender Birke."

Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Poesie als die entscheitenden Helserinnen zu einer endlichen Entschließung hier vorzüglich preisen: tem wie ein kleines Ereigniß die wichtigsten Folgen haben kann, so entscheitet es auch oft, wo schwankende Gesimmungen obwalten, die Wage dieser oder jener Seite zuneigend. Dem Major war vor kurzem ein Borzterzahn ausgesallen und er fürchtete den zweiten zu verlieren. An eine künstlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gesimmungen nicht zu denken, und mit diesem Mangel um eine junge Gesiebte zu werben, sing an, ihm ganz erniedrigend zu scheinen, besonders jetzt, da er sich mit ihr unter Sinem Tach besand. Früher oder später hätte vielleicht ein solches Ereigniß wenig gewirkt; gerare in diesem Angenblicke aber trat ein solcher Moment ein, der einem jeden an eine gesunde Vollständigkeit gewohnten Menschen höchst widerwärtig begegnen muß: es ist ihm, als wenn der Schlußstein seines organischen Wesens entfremdet wäre und das übrige Gewölbe num auch nach und nach zusammenzustürzen drohte.

Wie bem auch sey, ber Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsüchtig und verständig über die so verwirrt scheinende Angeslegenheit: sie mußten beide bekennen, daß sie eigenklich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seyen, ganz nahe daran, von dem sie sich zusfällig, durch äußern Anlaß, durch Irrthum eines unersahrenen Kindes verleitet, unbedachtsam entsernt; sie fanden nichts natürlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sodam jede elterliche Sorgsalt, wozu sie sich die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unablässig zu widmen. Völlig in Uebereinstimmung mit dem Bruder, ging die Baronin zu Hilarien ins Zimmer. Diese saß am Flügel, zu eigener Begleitung sungend und die eintretende Begrüßende mit heiterem Blick und Beugung zum Anhören gleichsam einsladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung der Sängerin aussprach, die nicht besser wäre zu wünschen gewesen.

Nachtem sie geenrigt hatte, stand sie auf, und ehe rie ältere Berächtige ihren Vortrag beginnen konnte, sing sie zu sprechen an: Beste Mutter! es war schön, daß wir über die wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie bis jetzt diese Saite nicht berührenen: nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ist. Wie denken Sie sich die Sache?

Die Baronin, höchst ersreut über die Ruhe und Milbe zu ber fie ihre Tochter gestimmt fand, begann sogleich ein verständiges Darlegen ber frühern Zeit, ber Persönlichkeit ihres Bruders und seiner Berdienste; sie

gab ben Eindrud gu, ben ber einzige Mann von Werth, ber einem iungen Marchen fo nabe befannt geworden, auf ein freies Berg nothwendig machen miffe, und sich barans statt findlicher Ehrfurcht und Vertrauen gar wohl eine Reigung, Die als Liebe, als Leivenschaft sich zeige, entwickeln fonne. Silarie hörte aufmerkfam zu, und gab burch bejahende Mienen und Zeichen ihre völlige Einstimmung zu erkennen: Die Mutter aing auf ten Sohn über und jene ließ ihre langen Angenwimpern fallen: und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den jüngern fant, als sie für ben Bater anzuführen gewußt hatte, so bielt sie sich hauptfächlich an die Achnlichfeit beider, an den Borgna, den diesem Die Ingend gebe, ber zugleich, als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, die völlige Verwirklichung bes väterlichen Dasenns von ber Zeit wie villia verspreche. And hier schien Silarie gleichstimmig zu denken, obfor ein etwas ernsterer Blick und ein mandmal niederschauendes Ange eine gemiffe, in diesem Fall bochft natürliche Bewegung verrietben. Die äußern glücklichen, gewissermaßen gebietenben Umstände lenkte sich bierauf ber Bortrag. Der abgeschlossene Bergleich, ber schöne Gewinn für bie Gegenwart, Die nach manchen Seiten bin fich erweiternten Ausfichten. alles wart völlig ber Wahrheit gemäß vor Angen geftellt, ba es zulett and an Winken nicht fehlen konnte, wie Hilarien felbst erinnerlich sem miffe, daß fie früher bem mit ihr beranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im Scherze, fen verlobt gewesen. Aus alle bem Vorgesagten gog nun bie Mintter ben fich folbst ergebenben Schluß, baß nun mit ihrer und des Oheims Einwilligung die Verbindung der jungen leute ungefäumt stattfinden könne.

Hilarie, ruhig blickend und sprechent, erwiederte darauf, sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und sührte gar schön und ansmuthig dagegen an, was ein zartes Gemith gewiß mit ihr gleich empfinzen wirt, und was wir mit Worten auszuführen nicht unternehmen.

Verninftige Menschen, wenn sie etwas Verständiges ausgesonnen, wie biese oder jene Verlegenheit zu beseitigen wäre, dieser oder jener Zwed zu erreichen sehn möchte, und dasür sich alle benklichen Argumente verdentlicht und geordnet, fühlen sich höchst unangenehm betroffen, wenn biejenigen, die zu eigenem Glücke mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gesunden werden, und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich demjenigen widersehen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Neden

ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gefühl eindringen, das Gesühlte wollte sich dem Nützlichen, dem Nothwendigen nicht fügen: das Gespräch erhitzte sich, die Schärse des Berstandes traf das schon verwundete Derz, das num nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zuletzt die Mutter selbst vor der Hoheit und Würde des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschiedliche, ja Verbrecherische einer solchen Verbindung hervorhob.

In welcher Verwirrung die Baronin zu dem Bruder zurückfehrte, läst sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempfinden, was der Major, der von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeußerung, man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kaum unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden innern Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major bei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer, und wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, fühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereinkrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß bieses Käthsel, welches nur noch an Eine Bedenklichkeit geknüpft schien, sich bald aushellen und auseinander legen würde.

Leiber aber war in bieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber boch

bei entscheidendem Anlass mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so fest bei ihrer lleberzengung, als mur einer seyn kann, dem etwas inner lich wahr geworden, es möge mm mit der ihn umgebenden Welt in Einsklang stehen, oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig: er würde sich immer verletzt fühlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben so überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen müsse.

Bedauern wir ben guten Mann, bem biese Sorgen, biese Analen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als Hintergrund, auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenwärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Angen seines Geistes; und wenn ihn der sordernde Tag zu rascher, wirksamer Thätigkeit ausbet, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer ungestaltet, im unerfrenlichsten Kreis sich in seinem Immern unwälzte. Diese ewig wiederschrende Unadweisbare brachte ihn in einen Zustand, den wir sast Verzweislung neunen dürsten, weil Haudeln und Schaffen, die sich sonst als Heilmittel für solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn besriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Sinkadung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wünschte. Er, bei seinen vielfachen Geschäfts und Weltverhältnissen, an dergleichen gewohnt, fäumte um so weniger, als ihm die freie stücktige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt, nach seiner Urt, begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast bäurischen Oberstwed die schiene Wittwe ihm entgegentrat, schöner und annuthiger, als er sie vertassen hatte. War es, daß unsere Sindstungskraft nicht sähig ist, das Verzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Justant ihr mehrern Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Hölichseit zu verbergen: er grüßte sie verbindlich, mit verlegener Kälte.

Nicht so, mein Bester! rief sie aus: keineswegs habe ich Sie zwischen biese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berufen — ein so schlochter Hausrath fordert nicht auf, sich höslich zu unterhalten. Ich

befreie meine Bruft von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet.

Der Major trat stutzend zurück.

Ich weiß alles, suhr sie fort, wir branchen uns nicht zu erklären: Sie und Hilarien, Hilarien und Flavio, ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stocken; die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Thränen nicht zurückhalten; ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Verwirrung stand der edle Mann vor ihr; ihn durchdrang eine unbekannte Rührung.

Setzen wir und, fagte bie Angen trochnend bas allerliebste Wesen. Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft bin.

Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

Alaren Sie mich auf, meine Bnätige, fprach er mit Saft.

Nichts von gnädig! entgegnete sie, himmlisch lächelnd. Nennen Sie mich Ihre Freundin! Sie haben feine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß alles; ich senne die Lage der ganzen Familie genau; aller Gessimmungen und Leiden bin ich vertraut.

Bas fonnte Sie bis auf biefen Grat unterrichten?

Selbstbekenntnisse. Diese Band wird Ihnen nicht fremt fenn.

Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin.

Die Hand meiner Schwester! Briefe, mehrere, ber nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Berhältniff gestanden?

Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Aufschrift: An\* Ein neues Räthsel! An Makarien, die schweigsamste aller Frauen!

Deschalb aber boch bie Vertraute, ber Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller berer, die sich selbst verloren haben, sich wiederzusinden wünschten und nicht wissen wo.

Gott seh Dank! rief er aus, daß sich eine solche Vermittlung gesunden hat! Mir wollte cs nicht ziemen sie anzuslehen; ich segne meine Schwester, daß sie es that; denn auch mir sind Beispiele bekannt, daß jene Trefsliche, im Vorhalten eines sittlich magischen Spiegels, durch die äußere verwerrene Gestalt irgend einem Unglücklichen sein rein schönes Imeres gewiesen und ihn auf einmal erst mit sich selbst besriedigt und zu einem neuen Leben ausgesordert hat.

Diese Wohlthat erzeigte fie auch mir, verfetzte bie Schone.

Und in diesem Angenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser, sonst in ihrer Eigenheit abgeschlossen, merkwürdigen Person sich ein sittlich schwes, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat.

Ich war nicht unglücklich, aber unruhig, fuhr sie fort, ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an; und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich senn. Ich gesiel mir selbst nicht mehr; ich mochte mich vor dem Spiegel zurecht rücken wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskenball herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel verhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, komme ich mir wieder recht schön vor.

Sie fagte das zwischen Lächeln und Weinen, und war, man nußte es zugeben, mehr als liebenswürdig: sie erschien achtungswerth, und werth einer ewigen trenen Anhänglichseit.

Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz; hier sind die Briefe! Sie zu lesen und wiederzulesen, sich zu bedeufen, sich zu bereiten, bedürsten Sie allenfalls einer Stunde mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen.

Eie verließ ihn, um in bem Barten auf und ab zu geben; er entfaltete nun einen Briefwechsel ber Baronin mit Mafarien, bessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beftagt sich über die schöne Wittwe; wie eine Fran die andere ansieht und scharf benrtheilt, geht hervor: eigentlich ist nur vom Mengern und von Mengerungen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt. Hierauf von Seiten Mafariens eine milbere Beur theilung. Edilderung eines folden Wesens von innen heraus: bas Menfere erscheint als Folge von Zufälligkeiten, kann zu taveln, vielleicht zu entschuldigen. Run berichtet Die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sobns, ber wachsenden Meigung des jungen Paars, von der Ankunft des Baters, Der entschiedenen Weigerung Hilariens. Ueberall finden fich Er wiederungen Mafariens von reiner Billigfeit, Die aus der gründlichen Heberzengung stammt, daß hierans eine sittliche Besserung entstehen musse. Eie übersendet zuletzt den gangen Briefwechsel der schönen Frau, deren himmelschönes Inneres nun bervortritt und das Henkere zu verherrlichen beginnt. Das Gange schließt mit einer bankbaren Erwiederung an Mafarien.

## Sechstes Capitel.

Wilhelm an Lenardo.

Entlich, theuerster Freund, fann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung barf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Verhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne: hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmern Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunft waltet. Dieses, zusammen betrachtet, möchte wohl hinzreichend sehn, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles dessen, was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten, der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, das gegen aber aller weitern Nachsorschung entsagen und sich dem großen Lebenssgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sehn wird, auf die lebhafteste Weise widmen.

Ein Duplicat dieses Briefes sende an Herstlien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Vorhaben zu fördern.

#### Wilhelm an ben Abbe.

Wenn mich nicht alles trügt, so ist Lenardo, der höchstwerthzuschätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deschalb das Duplicat eines

Schreibens, bamit es ihm sicher zugestellt werbe. Möge vieser vorzügliche junge Mann in eurem Areis zu munterbrochenem bedeutendem Wirfen verschlungen werden, da, wie ich hoffe, sein Inneres beruhigt ist.

Bas mich betrifft, so kann ich nach fertvauernder thätiger Selbst prüsung mein durch Montan verlängst angebrachtes Gesuch munnehr nur noch ernstlicher wiederholen: der Wunsch, meine Banderjahre mit mehr Fassung und Stätigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hoffnung, man würde meinen Borstellungen Raum geben, habe ich mich durchans vordereitet und meine Einrichtung getrossen, habe ich mich durchans vordereitet und meine Einrichtung getrossen. Nach Vollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen fernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zu rückgelegt, gedenke ich in \* einzutressen. Un diesem Ort hosse ich eure Briefe zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

# Siebentes Capitel.

Rachbem unfer Freund vorstehende Briefe abgelaffen, schritt er, burch manden benachbarten Gebiraszug fortwandernt, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er vor Beginn eines neuen Lebensganges se manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er bier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, burch welchen seinem Beftreben und seinem Genuß manches zu Gunsten gereichen sollte. Er findet sich mit einem Maler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in ber offenen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umberwandeln und sputen, fich diefimal als ein ausgezeichneter Rünftler barstellte. Beide schicken sich gar bald in einander, vertrauen sich wechselseitig Reigungen, Absichten, Borfate: und nun wird offenbar, baf ber treffliche Rünftler, ber agnarellirte lantichaften mit geistreicher, wohl gezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmuden weiß, leidenschaftlich eingenommen fen von Mignons Edicifalen, Gestalt und Wesen: er batte sie gar oft schen vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, Die Unigebingen, worin sie gelebt, ber Ratur nachzubilden, hier bas liebliche kind in glücklichen und unglücklichen Umgebingen und Augenblicken barzustellen und so ihr Bilo, bas in allen garten Bergen lebt, auch tem Sinne tes Anges bervorzurufen.

Die Freunde gelangen balt zum großen See, Wilhelm trachtet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungspläte wurden gesucht, und die Wohnungen sihner und gutmüthiger Fischer so wenig, als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlösichen auf benachbarten Höhen vergessen. Dieß alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der jedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Vordergrunde, wie sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungskraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Persönlichkeit einzusassen wußte. Und so sah man denn das Unaben-Mädchen in mannichsaltiger Stellung und Bedeutung aufgesührt. Unter dem hohen Säulenportale des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Vorhalle betrachtend. Hier schauselte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Nahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bild aber that sich vor allen hervor, welches der Künstler auf ber Herreise, noch eh er Wilhelmen begegnet, mit allen Charaftergugen fich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg glänzt ber annuthige Scheinfnabe, von Sturzfelfen umgeben, von Bafferfällen befprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenden Horre. Bielleicht ist eine granerliche, steile Urgebirgschlucht nie anmuthiger und bedeutender staffirt worden. Die bunte zigennerhafte Gesellschaft, roh zugleich und phantastisch, seltsam und gemein, zu loder um Furcht einzuflößen, zu wunderlich um Bertrauen zu erweden. Rräftige Saumroffe ichleppen bald über Anüppelwege, bald eingehauene Stufen binab, ein buntverworrenes Gepäck, an welchem berum Die sämmtlichen Instrumente einer betäubenden Musik, schlotternd aufgevängt, bas Dhr mit rauben Tonen von Zeit zu Zeit belästigen. Zwischen alle dem das liebenswürdige Rind, in sich gefehrt, ohne Trot, unwillig ohne Widerstreben, geführt, aber nicht geschleppt. Wer hätte sich nicht bes merfwürdigen ausgeführten Bildes gefreut? Kräftig charafterifirt mar bie grimmige Enge biefer Felsmaffen; bie alles burchschneidenden schwarzen Schluchten, zusammengethurmt, allen Ausgang zu hindern brobend, hatte nicht eine fühne Brücke auf tie Möglichkeit mit ter übrigen Welt in

Verbindung zu gelangen hingedeutet. Auch ließ der Künftler mit ling dichtendem Wahrheitsssinne eine Höhle merklich werden, die man als Naturwerkstatt mächtiger Krystalle, oder als Aufenthalt einer sabelhaft surchtbaren Drachenbrut ausprechen komite.

Richt ohne heilige Schen besuchten die Freunde den Palast des Marchese: der Greis war von seiner Reise noch nicht zurück; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und weltlichen Behörren wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und behandelt. Die Abwesenheit des Hausheren jedoch empfand Wilhelm sehr angenehm; denn ob er gleich den würdigen Mann gerne wieder geschen und herzlich begrüßt hätte, so sürchtete er sich doch vor dessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer ausgedrungenen Beschnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wosür er schon den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen die Fremde auf zierlichem Nachen von User zu User, ren See in seder Nichtung rurchfreuzend. In der schönsten Jahrszeit entging ihnen weder Sommenausgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Himmelsticht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich im Abglanz erst vollkommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgefäct von Natur, durch Kunst gepslegt und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanienwälder hatten sie willtommen geheißen, und nun sonnten sie sich eines traurigen Yächelus nicht enthalten, wenn sie, unter Eppressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapsel sich röthen, Drangen und Citronen in Blüthe sich entfalten und Früchte zugleich aus dem dumseln Laube hervorglühend erblickten.

Durch ben frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelmen ein neuer Genuß. Unsern alten Freund hatte die Natur fein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr, ihm seh durch einen gleichzestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Thätigkeiten gebildeten Freund die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrivte Rachahnung wurden ihm die Augen aufgethan und er von allen sonst hartnäckig gehegten Zweiseln befreit. Verrächtig waren ihm von seher Rachbitzungen italiänischer Gegenden gewesen; der Hinnel schien ihm zu blau, der violette Ton

reizenber Fernen zwar höchst lieblich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu bunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde aufs innigste, und lernte, empfänglich wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das offenbare Geheinmiß ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Kunst als der würdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet kam der maserische Freund ihm von einer andern Seite entgegen: dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weits und breiter Wellensahrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in kleinem Format, kräftig, vollklingend, bequem und tragbar: er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glücklich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst sieren und trockenen Castellan erweichend bezwang und ihn freundlich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, nut der Bedingung, solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonns oder Feiertage zu erscheinen und die Familie zu ersreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt: Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht- und Marktschiffe verweilten in ihrer Nähe; Reihen von Menschen zogen am Strande nach und die Landenden sichen sich sogleich von einer frohsunigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete jedermann, zusrieden doch sehnsuchtsvoll.

Run hätte zuletzt ein dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken kömen, daß die Sendung beider eigentlich geendigt seh: alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Localitäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgesührt. Dieß zu leisten hatten sie sich auf eine eigene Beise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelübde gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Anslegung, es gelte nur sür das Land, auf dem Wasser seh nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm felbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sen, aber läugnen konnte er sich nicht, daß der Bunsch, Hilarien und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt werden muffe, wenn man

mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon einen herrlichen Platz in einer seichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Personen fünstlerisch zu verzieren gedachte.

Run stellten sie Kreuz- und Duersahrten an, die Punkte wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pflegt, beobachtend. Ihre Schiffer batten sie mit der Hoffnung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht; und nun danerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlverziertes Pracht schiff herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Franenzimmer, einigermaßen betrossen, sasten sich sogleich, als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pfeil ohne Bedensten anerkannten. Die Freunde wurden alsbald zutrautlich eingeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die vier, wie sie im zierlichsten Raum beisammen gegen einander übersitzen, in der setigsten Welt von sindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschaufelt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor surzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obgleich gesährlichsten Lage. Für die drei, welche sich schwerste zu besorgen: der vierte jedoch dürste sich nur allzubald in jenen Orden aufgenommen sehen.

Nachrem man einigemat den See durchfreuzt und auf die interessantesten Pocalitäten sowohl des lliers als der Inseln hingedeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, sür diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichseiten zu besorgen wußte. Hier war um Wilhelms Gelübde ein schiecker, aber unbequemer Ceremonienmeister: dem gerade an dieser Station hatten die Freunde vor kurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurückhielt, wollte die Erlandniß erbitten die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten; weswegen man sich in einiger Entsernung vom Hasen tremte.

Naum war ter Sänger in sein Schiff gesprungen, das sich eisigst vom User entsernte, als er nach der Laute griff und jenen wundersam flagenden Gesang, den die venezianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen lassen, lieblich anzustimmen begann. Geübt genug zu solchem Vertrag, der ihm dießund eigens zart und ausdrucksvoll gelang, verstärfte er verhältnismäßig zur wachsenden Entsernung den Ton, so dass man am User immer die gleiche Nähe des Scheidenden zu hören glandte. Er sieß zuletzt die Laute schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Vergnügen zu bemerken, daß die Damen, austatt sich ins Haus zurückzuziehen, am User zu verweilen beliebten. Er sühlte sich se begeistert, daß er nicht endigen komte, auch selbst als zuletzt Nacht und Entsernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; die ihm endlich ter nicht berubigte Freunt bemerklich machte, daß, wenn auch Finsternis den Den begünstige, das Schiff den Kreis längst verlassen habe, in welchem derselbe wirken könne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Vorübersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweise übersehbarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, bei Uferfahrten das mannichsaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Nachbildungen auf dem Papier dassenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber num gegen Mittag erschien abermals bas Bunderbare: die Damen landeten allein, die Männer freuzten vor dem Hasen. Num suchte der Sänger seinen Vortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lehhaft jodelnden, allgemeinen Sehnsuchtsten, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichseit irgend eine glückliche Birkung zu hoffen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir gesiehten Versonen der Lehrjahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurste, und schwärmte vielmehr in fremden Vildern und Gesühlen umher, zum Gewinn seines Vortrags, der sich nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hasen blochrend, nicht an Essen und Trinken geracht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Vissen

herübergesendet hätten, wezu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weinst zum allerbesten schmeckte.

Jede Absonderung, jede Bedingung, die unsern ausseinenden Leiden schaften in den Weg tritt, schärft sie, austatt sie zu dämpsen; und auch dießungl täst sich vernuthen, daß die kurze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Schnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendent nuntern Gendel gar bald wieder heransahren.

Das Wort Gentel nehme man aber nicht im traurigen venezianischen Simme; hier bezeichnet es ein lustig begnem gefälliges Schiff, das, hätte sich unser kreis verdoppett, immer noch geräumig gemg gewesen wäre.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Tremen und Zusammensenn hingebracht; im Genuß verznüglichster Geselligteit schwebte immer Entsernen und Entbehren vor der bewegten Seete. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so nußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüster Geist, wie unsere schöne Wittwe, konnte sich zu seicher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre: aber wenn die Annuth einer herrlichen Gegend uns lindernd ungiebt, wenn die Milte gefühldelter Freunde auf uns einwirft, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselne hin und wieder geschaufelt, angezogen und abgelehnt, genähert und entsernt, wallten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Verhältnisse näher zu beurtheiten, glaubte doch der gewandte, wohlersahrene Reisesührer einige Veränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhaste dieser Zustände sich ihm endlich ausgeklärt hatte, wußte er auch hier das Ersreutichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tasel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich aulegend, einen gut gereckten Tisch mit allen Heiterkeiten einer sestuden Tasel einladend vorwies; man komte nun den Vertauf mehrerer Stunden

zusammen abwarten, und erft die Nacht entschied die herkömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Naturgrille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die dortigen, keines-wegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, che die herrlichen Weltsenen völlig erschöpft wären. Doch zuletzt ging ihnen ein ander Licht auf. Man zog den Führer ins Vertrauen; dieser wußte jene Fahrt sogleich zu beschlennigen und sie hielten solche für die seligste. Um dursten sie hossen und erwarten, nach so manchen unterstrochenen Freuden drei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bezirf versammelt, zuzubringen.

Hier muffen wir nun den Reiseführer befonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere Herrschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichkeiten und Unsbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benutzen und ohne Hintansetzung eigenen Vortheils ihre Patrone doch immer wohlfeiler und vergnüglicher durchs Land zu führen verstehen, als diesen auf eigene Hand würde gelungen sehn.

In gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bedienung ber Francuzinnner, zum erstenmal entschieden, thätig hervor, so daß die schöne Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung fürlieb nehmen. Auch hier gelang alles zum günstigsten; dem der kluge Geschäftsträger hatte bei dieser Gelegenheit, wie früher, von den Empsehlungs und Creditschiefen der Damen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß in Abwesenheit der Besitzer Schloß und Garten, nicht weniger die Küche zu beliedigem Gebrauch eröffnet wurden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborene Herrschaft solcher Baradiese fühlen mußte.

Das sämmtliche Gepäck aller unserer Reisenden ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequentlichteit entstand, der größte Bortheil aber dabei erzielt ward, indem die sämmtlichen Porteseilles des trefslichen Künstlers, zum erstennal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stätiger Folge den

Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzücken auf. Nicht etwa wie Liebhaber und Künftler sich wechselsweise präconisiren, hier ward einem verzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Verdacht gerathen, als wollten wir mit allge meinen Phrasen dasjenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl, als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

Ihm gelingt, die heitere Ruhe stiller Seeanssichten darzustellen, we anliegend fremdliche Wohnungen, sich in der flaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen, User, mit begrünten Hügeln umgeben, hinter denen Waltzebirge und eisige Gletschersienen aufsteigen. Der Farbenton solcher Seenen ist heiter, fröhlich flar, die Fernen mit milderndem Dust wie übergessen, der, nebelgrauer und einhültender, aus durchströmten Gründen und Thälern herversteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Vergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bännen des Verdergrundes den unterscheidenden Charafter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partien der Blätter befriedigend anzudeuten, nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüaneirten frischen Grün, werin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter baber gleichsam bewegt erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grüne Ten und ver mählt sich, auf entsernteren Berghöhen, schwach vielett mit dem Blau des Himmels. Dech unserm Künstter glücen über alles Darstellungen höherer Alpgegenden, das einsach Große und Stille ihres Charafters, die ausgedehnten Beiden am Bergeshang, mit dem frischesten Grün überkleidet, wo duntel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche stürzen. Mag er die Beiden mit grasendem Rindvieh staffiren, oder den engen, um Felsen sich windenden Bergesad mit beladenen Sammpserden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schieflichen Ort, und nicht in zu großer Fülle angebracht zieren und beleben sie diese Bilder, ohne ihre ruhige Einsamkeit zu stören oder auch nur zu mindern. Die Aussischung zeugt von

ter fühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und boch vollendet. Er bediente sich später englischer glänzender Bermanentsarben auf Papier; daher sind diese Gemälde von vorzüglich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich fräftig und gesättigt.

Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur tobtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit; wir bewundern die große Wirfung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Localfarben mit dem geringsten Aufmand hervorgebracht.

Eben so charafteristisch weiß er bie Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zarten Nasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch colorirt, so sinnig hat er boch unterlassen hier mit weidenden Heerden zu staffiren; benn tiese Gegenden geben nur Futter den Gemsen und Wildheuern einen gefahrvollen Erwerk."

Wir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilden Gegenden so nahe als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen auf Grasplätzen, die sür das Vieh schlechterdings unzugänglich sind, Heu zu machen. Sie ersteigen deswegen, mit Steigehaken an den Füßen, die steilsten, gefährlichsten Klippen, oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Grasplätze herab. Ist nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Hen getrocknet, so werfen sie solches von den Höhen in tiesere Thalgründe herab, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Biehbesitzer verkauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenbeit wegen gern erhandeln.

Jene Bilber, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Aufmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd seh: am

wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte, als gerade von dieser anmuthigsten aller Bersonen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier seh die Frage nicht gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu sernen. Sine schönere Gelegenheit sinde sich vielleicht nicht wieder.

Nun zeigte sich erst, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, sleißig geübt; sie besaß ein treues Ange, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schnucks und Butzsarbeiten zu höherer Kunst befähigt. Man bemertte freisich Unsicherheit in den Stricken und deßhalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charafter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die fleißigste Aussührung; dabei jedoch das Ganze nicht aufs vortheilhafteste gesaßt, nicht fünstlerisch zurecht gerückt. Sie sürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getren; deshalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber sichtt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erwedt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich dringend, wiesderholt überlieserte, ernst und sträcklich besolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein; sie hält sich allmählig weniger an die Theile, als ans Ganze; und so schließt sich die schönste Fähigkeit unwermuthet zur Fertigkeit auf, wie eine Rosenknospe, an der wir Abends unbeachtend vorübergingen, Morgens mit Somenaufgang vor unsern Augen hervorsbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegenregt, mit Angen zu schanen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche ästhetische Ausbildung gebtieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirft das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießmal war es das erste frohe Gefühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen, und num die auf einmal verliehene vollkommenere Darstellungsgade zu empfinden! Welche Wonne, in Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten!

Zie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dieß Glück schuldig geworden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hätte nicht unterscheiden können, wer hastiger Aunstvortheile zu überliesern oder sie zu ergreisen und anszuüben gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen, sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich das Gewinschte, das Nothwendige zu thun, und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Wittwe ging indeß mit Wilhelm unter Chpressen und Binien, bald an Trauben =, bald an Drangengeländern der Terrassen hin, und konnte sich zulest nicht enthalten, den leise angedenteten Bunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Verschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen, von ihren früheren Verhältnissen getrennt, unter sich innig verbunden, in die Welt hinausgeschickt worden.

Wilhelm, ter bie Gabe nicht vermiste sich alles genau zu merken, schrieb bie trauliche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche versaßt und durch Hersilien an Natalien gesendet, künftig unsern Lesern mitzutheilen.

Der letzte Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchtender klarster Vollmond ließ ten Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, ben ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings widersglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war boch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprechene, die Vorzüge bieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einfluß einer gewaltigen Sonne, eines miltern Mondes, nochmals zu bereden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich faum selbst bekennen mochte, war das tiese schmerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart, sich bewegte. Das Vergefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit; ein allmähliges Verstummen wollte fast ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloss sich ber Sänger, auf seinem Instrumente fräftig präludirend, uneingedent jener frühern wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignous Bild mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Land ---

Hilarie stant erschüttert auf und entsernte sich, die Stirne ver schleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnent eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. Hilarien solgte der verwerrene Jüngling; Wilhelmen zog die mehr tesemene Freundin hinter beiden drein. Und als sie num alle vier im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich und Anna wart Zenge der edelsten keuschenen. Einige Besimmung tehrte langsam erst zurück; man zog sich auseinander, schwei gend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen doch die Hosspung sichen abgeschnitten war. Num sühste sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich rife, unter dem hehren Hinmel, in der ernstlichen Nacht stunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen sein geweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen seine Freunde sichnerzlich gewrüft zu werden.

Spät hatten sich bie Jünglinge zur Ruhe begeben und, am frühen Morgen zeitig erwachend, faßten sie ein Herz und glaubten sich starf zu einem Abschied aus biesem Barabiese, ersannen mancherlei Plane, wie sie ohne Pflichtverletzung in ber angenehmen Nähe zu verharren allenfalls möglich machten.

Ihre Verschläge beschatt gerachten sie anzubringen, als bie Nachricht sie überraschte, schon beim irühesten Scheine bes Tages sepen bie Damen abgesahren. Ein Brief von ber Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie bes weitern. Man konnte zweiselhaft seyn, ob nicht Verstand oder Greuntschaft, niehr Anerkennung des Verrieustes oder leises verschämtes Vernrtheil barin ausgesprochen sey. Leider enthielt der Ichluß bie harte Forderung, daß man den Freundimen weder selgen,

noch sie irgentwo aufsuchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete, einsander treulich ausweichen wolle.

Nun war bas Baraties wie burch einen Zauberschlag für bie Freunde zur völligen Bufte gewandelt; und gewiß hatten fie felbst gelächelt, ware ihnen in dem Augenblick klar geworden, wie ungerecht undankbar sie sich auf einmal gegen eine fo fchone, fo merkwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstfüchtiger Spochondrift wurde fo scharf und scheelfüchtig ben Berfall ber Gebäude, Die Bernachläffigung ber Mauern, bas Berwittern ber Thurme, ben Grasuberzug ber Bange, bas Aussterben ber Baume, ras vermoosende Bermodern ber Kunstgrotten, und was noch alles bergleichen zu bemerken wäre, gerügt und gescholten haben. Sie faßten sich indek, fo aut es fich fügen wollte; unfer Rünftler pacte forgfältig feine Urbeit zusammen; fie schifften beibe fich ein. Wilhelm begleitete ihn bis in die obere Gegend bes Sees, wo jener nach früherer Verabredung seinen Weg zu Natalien fuchte, um sie turch die schönen landschaftlichen Bilber in Gegenden zu verfeten, die sie vielleicht so bald nicht betreten follte. Berechtigt ward er zugleich, ten unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, woburd er in bie Lage gerathen, von ben Bundesgliebern bes Entfagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und burch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

### Lenarte an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Verwirrung neunen könnte, wenn der Zweck nicht so groß, das Erstangen nicht so sicher wäre. Die Verbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber darf ich nicht anfangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unübersehbar das Ganze, wie umaussprechlich die Verknüpfung. Thun ohne Neden muß jetzt unsere Losung sehn. Tausend Dank, daß Sie mir auf ein so anmuthiges Gesheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einfach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Verschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umhertreiben wird. Der Albe überninnut das weitere zu vermelden; ich darf nur dessen gedenken was fördert; die Sehnsucht verschwindet im Thun und Wirken. Sie

haben mich — und hier nicht weiter. Wo genug zu schaffen ift, bleibt fein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbe an Bilbelm.

Wenig hätte geschlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Abssicht entgegen, ums höchst schällich geworden. Die Schilderung der Gesundenen ist so gemithlich und reizend, daß, um sie gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen, wären unsere nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitausssehend. Um aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist, und sich von allem andern ab und allein dorthin gezogen sühlt.

In diesem unserm neuen Berhältniß, bessen Einleitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung sür jene wie sür und weit größere Vortheite, als man gedacht hätte. Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Canal projectirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns an einander schließen, sich der Werth derselben ins Unberechenbare erhöht.

Hierbei fann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiden Seiten jener Wasserstraße wird undebautes und unbewohntes Land genugsam zu sinden sehn; dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Wertstätten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir andern die verwickelten Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ift also die nächste Aufgabe unseres Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungslosigkeit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sehn. Dert wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Rünzlichen in unsern Zug mit ausnehmen.

Ferner habe ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen

Abschluß vor. Eine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht nicht auf, als nur daß das Handwerk nicht abzeschmacht werde.

Im ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt und eine dauernde Berbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir mussen thun und dürsen and Bilden nicht denken; aber Gebildete heranzuziehen ist unsere höchste Pflicht.

Tausent und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an, erlanden Sie mir nach unserer alten Beise nur noch ein allgemeines Bort,
veranlaßt durch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigseit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich
die Sicherheit des einzelnen, worauf zuleht denn auch die Festigkeit und Würte beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Beltsrömmigseit fassen, unsere redich menschlichen Gesimmungen
in einen prastischen Bezug ins weite setzen, und nicht nur unsere Nächsten
fördern, sondern zugleich die ganze Menschheit mitnehmen.

Um nun zulest Ihres Gesuches zu erwähnen, sage ich so viel. Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Mann wollte turchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundeswert, daß es verständig und wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sehn würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheinniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränttheit entbunden, wie es Ihnen schren zugekommen sehn sollte, wäre ums Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deschalb wiederhole ich im Namen alter: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie! Was Ihnen gelingt, wird recht sehn; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unserer Kette bilden.

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, worans Sie ben beweglichen Mittelpunft unserer Communicationen erkennen werden. Sie finden darin vor Angen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerft, wo Sie einen oder den andern der Unsvigen auszussuchen haben.

### 3mifdenrebe.

Hier aber finden wir uns in dem Falle, dem Lefer eine Paufe und zwar von einigen Jahren anzufilndigen, weschalb wir gern, wäre es mit der typographischen Cinrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Rann zwischen zwei Capiteln genügen, um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusetzen, da wir längst gewehnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Vorhangs in unserer persönlichen Gegenwart dergleichen geschehen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unserer alten Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften geswonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werde allen und jeden, wenn sie sich ins Leben zu finden wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zunächst, einen nach dem andern, sich verstechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

### Ueuntes Capitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er von Seiten des flachen Vandes her in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Anen und Wiesen, umgeht auf trockenem Anger manchen kleinen See, erblickt mehr beduschte als waldige Higet, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Pfaden blieb ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pferdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Herden dieses edlen Thieres verschiedenen Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizout mit einer surchtbaren Staubwelke, die, eiligst näher und näher auschmellent, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tunnult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher erlen Thiere heran; sie werden durch reitende Hüter gelenkt und zusammengehalten. Un dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewinnnel vorbei; ein schöner Knabe

unter den begleitenden Hütern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab umd umarmt den Vater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen, der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermist und auf Aeckern und Wiesen sich zu Fuß herungetrieben, da er sich denn auch in dem stillen, mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, das Bestellen hintendrein, Pflügen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nutzbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzuseieden beschäftigt, die er denn zur lebhafteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, seh mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn man ein munteres Thierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei, vier Jahren lustig davontrüge, so seh os dein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet sortgeschafft zu werden.

Mit tem Wachsthum bes Knaben, ber sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen frei heitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche, konnte der Vater wohl zusrieden seinen. Beide solgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, bei einsam gelegenen weitläusigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Flecken, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Gestümmel durch einander, und man wußte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Staub erregten. Aus allen Landen tressen, ducht sich zusueignen; alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Schall wirksamster Blasinstrumente und alles deutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aufseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam undemerst Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu ersahren, worin man die Zöglinge sonst noch zu üben pflege, um zu vershindern, daß bei so wilder, gewissermaßen roher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere.

Und so war ihm benn sehr lieb zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und ranh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt verknüpft seh, Sprachübung und Sprachbildung.

In dem Angenblick vermisste der Bater ben Sohn an seiner Seite; er sah ihn zwischen den Lücken der Menge durch mit einem jungen Tabuletkrämer über Aleinigkeiten eifrig handeln und seilschen. In kurzer Zeit sah
er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ansseher nach der Ursache einer gewissen
Berlegenheit und Zerstreumng fragte und dagegen vernahm, daß es den
Sohn gelte: lassen Sie es nur! sagte er zur Bernhigung des Baters; er
ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammenhalten — stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen, das an seinem Busen
hing; in dem Angenblicke antwortete es dußendweise von allen Seiten.
Der Mann suhr fort: Betzt lass ist und ungefähr wissen will, wie
viel ihn hören. Aus ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich;
auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Nebrigens sind diese
Zeichen auf gar mannichsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Auten.

Auf einmal hatte fich um fie her ein freierer Raum gebildet; man konnte freier fprechen, indem man gegen die benachbarten Höhen fpazierte.

Zu jenen Sprachübungen, suhr ber Aussehnebe fort, wurden wir badurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um num zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmittheilung sie einander zu nähern. Um allernothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei dem Festmarste jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Mastrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Mastrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Wartten aber alle Bequemlichseiten gerne sinden mag. Damit jedoch seine babylonische Verwirrung, seine Verrerbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im allgemeinen gesprochen, nach dem Grundsat, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

Wir sehen unsere Schüter, sagte ber Aufseher, sämmtlich als Schwimmer an, welche mit Verwunderung im Clemente, bas sie zu verschlingen broht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sint; und so ist es mit allem, bessen sich ver Mensch unterfängt. Zeigt jedech

einer der Unfrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Neigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, sür treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiser, unter welchen sogar einige Pedanten sind, aus diesen bärtigen und undärtigen Centauren wohl schwerlich heraudsinden. Euer Felix hat sich zum Italiänischen bestimmt und da, wie ihr schon wist, melodischer Gesang bei unsern Anstalten durch alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langenweile des Hüterlebens gar manches Lied zierlich und gefühlwoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglicher als man denkt.

Da eine jede Negion ihr eigenes Fest seiert, so führte man den Gaft zum Bezirf der Instrumentalmusik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälder, sanste Bäche, an deren Seite hie und da ein bemooster Fels hervortrat. Zerstreute umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Higeln; in sansten Gründen drängten sich die Häuser näher an einander. Jene ansmuthig vereinzelten Hütten lagen so weit aus einander, daß weder Töne noch Wistöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sodann einem weiten, rings umbauten und um schatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Aufmerksam=keit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonic aller Justrumente aufgesührt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchefter stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab: auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler; jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen, ein solches Test gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plöslich entwickle.

Da nun auch Gesang zwischen ten Instrumenten sich hervorthat, fonnte fein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Biltung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer, die Dichtsunft sen es, und zwar von der thrischen Seite. Dier komme alles barauf an, daß beide Künste, jede

für sich und aus sich selbst, rann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich wieder wechselsitig besreien.

Der poetischen Rhythmik stellt ber Tonkünstler Tackeintheilung und Tackbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft der Musik über die Poesie; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Duantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Mussiker wenig Sylben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Bersahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet sühlen, wüste er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrsurcht einzustlößen und neue Gesühle, bald in sanstester Folge, bald durch die raschesten llebergänge, hervorzurussen.

Die Sänger, die man hier findet, sind meift selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigsteiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man ben Gaft über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Banart. Nicht mehr zerstreut waren die Hänser, nicht mehr hüttenartig: sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammengestellt, tüchtig und schön von außen, geränmig, bequem und zierlich von innen; man warr hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend ausgemessenen Stadt gewahr. Hier biltende Kunst und die ihr verwandten Handwerfe zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Rämmen.

Ter bildente Künstler tenkt sich zwar immer in Bezug auf alles, was unter ten Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam; und turch den sonterbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bildet jeder im Stillen, was bald sir immer die Angen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Drt, und hätte man nicht hie und da das Picken der Steinhauer oder abgemessene Schläge der Zimmerlente vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Lust von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer fiel ter Ernst auf, Die munderbare Strenge, mit welcher sewohl Unfänger als Forrichreitente behandelt murben; es schien,

als wenn keiner aus eigener Macht und Gewalt etwas leistete, sonbern als wenn ein geheiner Geist sie alle burch und burch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen; und als sich der Wanderer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Versahrens erbat, äußerte dieser, die Einbildungskraft seh ohnehin ein vages, unstätes Vermögen, während das ganze Verdienst des bildenden Künstlers darin bestehe, daßer sie immer mehr bestimmen, sesthalten, ja endlich bis zur Gegenwart erhöhen serne.

Man erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsätze in andern Künsten. Würde der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird auffallend, daß nichts der Willsür des Lernenden zu überlassen seh: das Element, worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Wertzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm einzgehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachsolger den rechten Weg bezreite; durch welches gesetzliche Zusammenwirken denn zuletzt allein das Unmögliche möglich wird.

Was uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesetzen am meisten berechtigt, ift, daß gerade das Genie, das angeborene Talent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gerne, seine beschräntte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen, und seine salschen Griffe unter Vorwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbstständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Mistritten, wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpflückt wird.

Mit dem Genie haben wir am liebsten zu thun; denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist; es bequemt sich zum Respect, sogar vor dem, was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, das Nothwendige, das Uncrlästliche für das Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glück?

Bur großen Erleichterung für die Lehrer sind auch hier, wie überall bei uns, die drei Chrfurchten und ihre Zeichen mit einiger Abanderung, ber Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingeführt und eingeprägt.

Den ferner umber geleiteten Wanderer nunfte nunmehr in Verwunderung seigen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannichsaltige Ansichten gewährend. Das Aenßere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweidentig aus; sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön: den obleven und ernsteren in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, bis zuletzt zierliche Borstädte anmuthigen Styls gegen das Feld sich hinzogen, und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen hier zu bemerken, daß tie Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schönheit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen sehen, welche Maler, Biltshauer und Bammeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musicus müsse immer in sich selbst gesehrt seyn, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden; dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln: das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgesehrt nurf der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichsam undewust an und in dem Auswendigen manisestiren. Vildende Künstler müssen wehnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sonst dieset dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Bolksgemeine in und an ihren Werfen sich veredelt sihste.

Sodann ließ unser Freunt sich ein anderes Baradogen erklären, warum gerade in diesen festlichen, andere Regionen so belebenden, tunultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche, und das Arbeiten nicht auch ausgesetzt werde?

Ein bildender Künftler, hieß es, bedarf teines Festes; ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Treffliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Ang' entgegen, dem Ange der ganzen Welt: da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, seines srischen Gelingens, woran sich der Musiker immer abplagt, dem daher das splendieste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man follte aber boch, verfette Wilhelm, in tiefen Tagen eine

Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte ber bravften Zöglinge mit Bergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An andern Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen: bei uns ift sie es nicht; unser ganzes Wesen und Sehn ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen aufgeführt, freilich nach hundertmal besprechenen und durchdachten Rissen: benn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und wo nicht für die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine.

Mit Bildhauern verfahren wir schon lästlicher, am lästlichsten mit Malern; sie dürsen dieß und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Rämmen der Gebäude, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Aussührung zugestanden; und zwar auf zweierlet Beise, entweder mit Bergünstigung, früher oder später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltener ein, und man bemerkt, daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Conservagen halten und dadurch wirklich schätzenswerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem riesem versäumte Wilhelm nicht sich zu erkundigen, was für ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst und zwar die epische seh.

Doch muste bem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzufügte, es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte
älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur
eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden lakonisch mitgetheilt. Num ersennt man gar bald an malerischer oder poetischer Ausführung das eigene Productive des einer oder der andern Kunst gewidmeten
Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Siner Quelle,
und jeder such das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzu
lenken, um nach Ersorderung eigene Zwecke zu erreichen; welches ihm viel
besser gelingt, als wenn er das schon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Getegenheit zu sehen wie bas vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein numterer junger Freund erzählte sehr ausführtich eine ganz einsache Geschichte, so daß er sast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aufs rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwicketten, welche großen Enthusiasmus für die zwiesache Darstellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur biltenden kimst zurück.

Ihr habt, so sprach er, seine Ausstellung; also auch wohl feine Preisausgabe?

Eigentlich nicht! versetzte jener; hier aber gang in ber Rähe fönnen wir euch sehen taffen, was wir für nützlicher halten.

Zie traten in einen großen von oben glücklich erleuchteten Zaal; ein weiter Breis beschäftigter Rünftler zeigte sich zuerst, aus bessen Mitte sich eine totoffale Gruppe günftig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Rraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Gelbenjunglingen und Amazonen, wo Sag und Feint seligfeit zuletzt sich in wechselseitig tranlichen Beifand auflöst. Dieses merkwürdig verschlungene Runstwerf war von jedem Punfte ringsum gleich günstig anzusehen. In einem weiten Umfang sagen und standen bildende Münftler, jeder nach feiner Weise beschäftigt, Der Maler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reigerett; einige modellirten rund, einige flach erhoben; ja sogar Banmeister entwarfen ten Unterjag, worauf fünftig ein solches Runftwerf gestellt werden sollte. Jeder Theilnehmende versuhr nach seiner Weise bei ter Radybiltung: Maler und Zeichner entwidelten Die Gruppe zur fläche, forgfältig jedoch fie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beignbehalten. Eben jo wurden Die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Bur ein einziger hatte Die gange Gruppe in fleinerm Maffiabe wiederholt, und er schien bas Modell wirklich in gewissen Bewegungen unt Glieberbezug übertroffen zu baben.

Ann offenbarte sich, tieß sen ber Meister tes Mertelles, ter tasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheitenden, sondern praktischen Prüsung unterwarf, unt is alles was jeder seiner Mitarbeiter nach eigener Weise und Denfart baran gesehen, beibehalten ober verändert, genau beobachtend bei nochmaligem Durchdenken zu eigenem Vortheil anzuwenden wußte; dergestalt daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgeführt, es doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch tiesen Raum; aber ber Borsteher erhob seine Stimme und ries: Wer wäre denn hier, ber uns in Gegen-wart dieses stationären Wertes mit tresslichen Worten die Sindikungskraft dergestalt erregte, daß alles was wir hier fixirt sehen, wieder flüssig würde, ohne seinen Charafter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier festgehalten, seh auch das Würdigste?

Namentlich aufgesordert von allen, verließ ein schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Bortrag, worin er das gegenwärtige Kunstwerf nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtkunst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herrliche Declamation auf einen solchen Grad, das wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren daran verdoppelt und verdreisacht schien.

Wilhelm ftand entzückt und rief zulett: Wer will sich hier noch enthalten zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!

Dieß möcht' ich verbitten, versetzte der Aufseher: denn wenn unser trefslicher Bildhauer aufrichtig sehn will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beide Künstler am weitesten außeinander stehen; dagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebendige Züge darauß angeeignet. — Ein sanstes gemüthliches Lied jedoch möcht' ich unserm Freunde zu hören geben, eines das ihr so ernst lieblich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, wenn ich es höre, stets erbaulich.

Nach einer Paufe, in ber sie einander zuwinften und sich turch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgender Herz und Geist erhebende, würdige Gefang:

Bu erfinden, zu beschließen Bleibe Künftler oft allein; Deines Wirkens zu genießen Eile freudig zum Verein! Hird bie Thaten mandher Jahre Gehn bir in bem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärsen, Und am Ende sey's genug! Bohl ersunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von seher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebitte Einen Gott mur offenbart, So im weiten Aunstgesitte Webt ein Sinn der ew'gen Urt: Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmückt, Und getrost der höchsten Ktarheit Had getrost der höchsten Ktarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Profe Nedner, Dichter sich ergehn, Soll tes Lebens heitre Rose Frisch auf Malertasel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Taß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbfach und schön entsließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Taß ein Gett sich hergewandt. Welch ein Wertzeng ihr gebrauchet, Stellet ench als Brüber bar; Und gesangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles bieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr paradox, und hätte er es nicht mit Angen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm num aber offen und frei in schöner Folge vorwies und bekannt machte, so bedurfte es kann einer Frage um das weitere zu erfahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zuletzt folgendermaßen anzureden.

Ich sehe, hier ist gar klüglich sür alles gesorgt was im Leben wünschenswerth sehn mag; entreckt mir aber auch, welche Region kann eine gleiche Sorgsalt sür tramatische Boesie ausweisen und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen enern Gebäuden um und finde keines, das zu einem solchen Zweck bestimmt sehn könnte.

Berhehlen bürsen wir nicht auf biese Anfrage, bas in unserer ganzen Provinz rergleichen nicht anzutreffen seh: tenn bas Drama setzt eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel veraus, bergleichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wirt, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gedracht. Sehd jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Puntt wohl überlegt worden: seine Region aber wollte sich sinden; überall trat ein bedeutendes Bedensen ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterseit oder gehencheltem Schmerz ein unwahres, dem Augendlich nicht angehöriges Gefühl in dem Maße zu erregen, um daurch ein immer mistiches Gefallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gauteleien fanden wir durchaus gefährlich und komiten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen.

Man fagt aber bech, versetzte Wilhelm, diese weit um sich greifende Kunft befördere die übrigen fämmtlich.

Keineswegs! erwiederte man: sie bedient sich der übrigen, aber versteht sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gesellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren. Gewissenloss wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen flüchtigen Iwecken verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der

Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Vortheil ziehen möchte, wird sich immer im Rachtheil sinden, und der Musicus im gleichen Falle seyn. Die fämmtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweidentigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwert, noch als Liebhaberei verläugnen kann.

Wilhelm sah mit einem tiefen Senizer vor sich nieder: dem alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genoffen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Böglingen solche Bein zu ersparen gewußt, und aus lleberzeugung und Grundsatz jene Gefahren aus ihrem Areise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Vetrachtungen, sondern suhr fort: Da es unser höchster und heiligster Grundsatzist, seine Anlage, kein Talent zu misteiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine unimische Naturgade auch wohl entschieden hervorthne: diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens fremder Charaftere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß sördern wir zwar nicht, beodachten aber den Zögling genan, und bleibt er seiner Natur durchans getren, so haben wir uns mit großen Theatern aller Naturen un Berbindung gesetzt, und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teicke, so auf den Vertern seinem stünftigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werde.

Wilhelm börte rieß mit Gernt, boch mur mit halver Ueberzengung, vielleicht mit einigem Berruß: renn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzengt seyn, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen fann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirsamer als in soldem Kalle.

Mag boch ber Redacteur rieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgeben läßt. Hat er nicht auch in vielfachem Sinn mehr leben und kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wehl überzeugen, daß dieß ein unverzeiblicher Irribun, eine fruchtlose Bemühnug gewesen?

Toch wir finden feine Zeit, solchen Erinnerungen und Nachgefühlen unwillig uns hinzugeben: denn unfer Freund sieht sich angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Drei, und zwar ein besonders zusagender, vor die Angen tritt. Entgegenkommende Sauftmuth, den reinsten Seelenfrieden verkündend, theilte sich höchst erquicklich mit: vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und fühlte sein Vertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Heiligsthümern befinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Orei sich verstheilt, um fämmtliche Regionen heimzusuchen, und überall nach genommener tiefster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aussehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Neubestimmte zu gründen, und dadurch ihre hohe Pflicht treulich zu erfüllen.

Eben tieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Uebersicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntniß von der Bechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen ganzen Beifall gewinnen.

## Behntes Capitel.

Wilhelm wurde darauf vom Gehülsen und Aufseher zu einem Vergfest eingeladen, welches zunächst geseicrt werden sollte. Sie erstiegen mit Schwiestigkeit das Gebirg: Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsterniß ihrem Pfad nicht noch mehr Hinderung entzegen setzen. Als aber eine tiese Nacht sie nungab, ward ihm dieß Räthsel ausgelöst: kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen. Viel freundlicher, als wenn ein Bulcan sich austhut und sein sprühendes Getöse ganze Gegenden mit Untergang bedrecht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sumselte wie

ein Strom von Sternen, zwar fauft und lieblich, aber boch füllen über bie gange Gegend fich verbreitenb.

Nachbem num der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergöht — denn wirklich konnten sie einander wohl bevbachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen:

Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel: diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erde lenchten und wirken, und die Förderniß versteckter, kann erreichbarer irdischer Schätze begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kann gewahrte man je eine so erfrenliche Heerschau, wo das nüglichste, unterirdisch zerstreute, den Angen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime Bereinigung sichtbar macht.

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Fenerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Insel raum sich ergossen. Der Banderer stand nunmehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu tausenden gegen die zur schwarzen hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bildeten. Sosort ertlang die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft heran, und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Ange des erfreuten Zuschauers auf. Minnische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern kann, vereinigte sich, um eine frehe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unfer Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen in ernster stattlicher Tracht Freund Farno erblickte.

Nicht umsonst, rief vieser aus, habe ich meinen frühern Namen mit tem bedeutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich deusen läßt.

Da wirst du asso, versetzte der Wanderer, als ein Hochersahrener munnehr freigebiger sehn mit Aufstärung und Unterricht als du es gegen mich warst auf jenen Berg= und Felsklippen.

Keineswegs! erwiederte Montan: Die Gebirge find ftunnne Meister und machen schweigsame Schüler.

An vielen Taseln speiste man nach tieser Feierlichkeit. Alle Gäste, tie gelaten ober ungelaten sich eingesunden, waren vom Handwerf; dese wegen dem auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niederzeseist, sogleich ein ertgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend aussichtlich die Nebe. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Nebe als von Erschaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich; vielenehr entwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wellten unsere Erdgestaltung ans einer nach und nach sich sentent abnehmenten Bafferbededung herleiten; fie führten bie Trümmer organischer Meerestemobner auf ben bochften Bergen jo wie auf flachen Bügeln zu ihrem Bortheil an. Andere heftiger bagegen liefen erft glüben und schmelzen, auch durchaus ein Gener obwalten, das, nachdem es auf ber Dberfläche genugiam gewirft, zulett ind Tieiste zurückgezogen, sich noch immer durch die ungestüm sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bulcane bethätigte, und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende Laven bie höchsten Berge bilbete; wie fie benn überhaupt ben anders Denfenden zu Gemüthe führten, baß ja ohne Feuer nichts heiß werben fonne, auch ein thätiges Teuer immer einen Bert vorausjege. Go eriahrungsgemäß auch tiefes icheinen mochte, fo waren manche boch nicht bamit zufrieden; sie behaupteten, mächtige in bem Schooß ter Erre schon völlig fertig gewordene Gebilte seben mittelft unwiderstehlich elastischer Gewalten durch die Erdrinde hindurch in die Böhe getrieben und zugleich in Diesem Tumulte manche Theile berselben weit über Rachbarschaft und Gerne umber gestreut und zersplittert worden; fie beriefen fich auf manche Vorkommniffe, welche ohne eine folche Voraussetzung nicht zu erklären seben.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche Partie lächelte über tiese vergeblichen Bemühungen und betheuerte, gar manche Zustände tieser Ertoberfläche würden nie zu erklären sehn, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgöstrecken aus der Utmosphäre heruntersallen und weite breite Landschaften durch sie bereckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gesunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend ausgelesen werden.

Zulest weltten zwei oder drei stille Gäste sogar einen Zeitraum grindmiger Kälte zu Hülfe rusen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereitet, und diese auf glatter Bahn sern und ferner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich bei eintretender Spoche des Aufthauens niedersenken und sür ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodam durch schwinklich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer einse kühlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschaffung einer Welt mit kolossalem Krachen und Heben, mit wildem Toden und sentigem Schlendern vorgehen zu lassen. Da num übrigens die Gluth des Weines starf mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit köttlichen Händeln abgeschlossen.

Ganz verwirrt und verdüstert wart est unserm Freund zu Minthe, welcher nech von Alters her den Geist, der über den Wassern schwebte und die hohe Fluth, welche fünszehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einbildungsfrait chartisch zusammenzustürzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht ben ernsten Montan hierüber zu bestragen, indem er ansries: Gestern kount' ich dich nicht begreisen; denn unter all den wunderlichen Dingen und Neden hosst ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen hosst du endlich deine auf dieser, bald auf jener Seite und suchtest immer die Meinung des jenigen, der da sprach, zu verstärten. Run aber sage mir ernstlich, was du darüber deufst, was du davon weißt.

Hierauf erwiederte Montan: Ich weiß so viel wie sie, und möchte barüber gar nicht benken.

Hier aber, versetzte Wilhelm, fint so viele widersprechente Meinungen, und man fagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte.

Neineswegs! erwiederte Montan: in der Mitte bleibt das Problem liegen, unersorschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es danach anfängt.

Nachdem nun auf tiese Weise noch einiges hin und wieder gesprochen worden, fuhr Montan vertraulich fort.

Du tatelft mich, tag ich einem jeren in feiner Meinung nachhalf,

wie sich dem für alles noch immer ein ferneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr; eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste — und das sind doch unsere lleberzeugungen — muß jeder im tiessten Ernst bei sich selbst bewahren: jeder weiß nur für sich was er weiß und das nuß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört.

Durch einige Gegenrebe Wilhelms veranlaßt erflärte Montan sich ferner: Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört man auf gesprächig zu sehn.

Worauf fommt nun aber alles an? versetzte Wilhelm hastig.

Das ist bald gesagt, versetzte jener. Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aussund Einathmen sich im Leben ewig fort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort, sollte eins ohne das andere nicht statt finden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Neugeborenen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr flüstert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüfen, der kann nicht irren; und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Beg zurücksinden.

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem derben Glück auf! welches sie heiter zurückgaben.

Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manchmal zurusen: Sinn auf! benn Sinn ist mehr als Glück: boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt sind. Weil ich nun hier, wo nicht zu besehlen, doch zu rathen habe, bemühte ich mich, die Eigenschaft des Gebirgs kennen zu sernen. Man strebt leidenschaftlich nach den Metallen, die es enthält. Unn habe ich mir das Vorkommen derselben aufzuklären gesucht, und es ist mir gesungen. Das Glück thut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glück herbeirnst, nun es zu regeln. Wie diese Gebirge hier entstanden sind, weiß ich nicht, will's auch nicht wissen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthümslichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, das sie in ihren Busen tragen; das Wie? behalte

ich für mich und gebe Veranlassung, das Gewünschte zu sinden. Auf mein Wert unternimmt man's versuchsweise; es gelingt, und ich habe Glick. Was ich verstehe, versteh' ich mir; was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand denkt, daß es ihm auf diesem Wege gleichfalls gelingen könne. Sie haben mich in Verdacht, daß ich eine Wünschelruthe besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir widersprechen, wenn ich etwas Vernünstiges vorbringe, und daß sie dadurch sich den Weg abschneiden zu dem Baum des Erkenntnisses, wo diese prophetischen Reiser zu brechen sind.

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein bisheriges Thun und Denten geglückt, in einem weit entlegenen Fache dem Hauptsimme nach seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte die auserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benutzen.

Hier nun war zufälligerweise vieles Rebens keine Noth; denn ein bedentendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen Gesellschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, dürsen wir im Angenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald davon genugsam unterrichtet sehn wird.

# Gilftes Capitel.

Berfitie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich seh ein lannig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sehn, so din ich's ohne mein Verschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben und nun branche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungsfraft, die mir Vater und Sohn, bald zusammen dald wechselsweise, hin und wieder vor die Angen führt. Ich somme mir vor wie eine unschuldige Altsnene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wirt.

Ich habe Ihnen viel zu fagen, und boch schreibe ich Ihnen, so scheint

es, nur wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu dem heutigen.

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Brieftäschchen sertig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden: da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körkchen und Kästchen auf mich zu; er legitimirt sich bescheiden duch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt seh auf den Gütern zu hausiren; ich besehe seine Sächelchen bis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu besitzen und zu vergeuden. Der Knabe scheint mich ausmerksam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Augen, wohlgezeichnete Augenbrannen, reiche Locken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Drientalisches.

Er thut manderlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, denem er allenfalls etwas anbieten dürfte; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herstille! spricht er bescheiden: wird Herstille verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert au; er zieht das kleinste Schiefertäselchen hervor, in ein weißes Mähmehen gefaßt, wie man sie im Gebirg für die sindischen Anfänge des Schreibens zubereitet; ich nehme es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sauber eingegrabene Inschrift:

Felix liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt balb.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Verwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich sast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. Was soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalk ist mir gegenwärtiger als je, ja es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Nun fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich examinire, und erfahre nichts; ich denke nach, und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zuletzt verknüpf' ich auß Reden und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagosgische Provinz durchzogen, das Vertrauen meines jungen Verchrers

erworben, welcher auf ein erhanbeltes Täfelchen bie Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort bie besten Geschente versprochen. Er reichte mir sobann ein gleiches Täfelchen, beren er mehrere in seinem Waarenbesteck vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich brang und bat, daß ich beibes annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte und schrieb:

Herfiliens
Oruß
an Telix.
Der Stallmeifter
halte fich gut!

Ich betrachtete das Geschriebene und sühlte Verdruß über den unge schickten Ausbruck. Weder Zärtlichkeit noch Geist noch Witz, bloße Verlegenheit und warmm? Vor einem Knaben stand ich, an einen Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar, ich seufzte und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, dat mich um irgend eine vorsorgliche Einhüllung; und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht wie's geschah, das Täselchen in das Briestässchen steckte, das Band darum schlang, und zugehestet dem Knaben hinreichte, der es mit Unnuth ergriff, sich ties verneigend einen Angenblick zanderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Bentelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schieft nicht recht wie.

Nun ist es verüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen stachen Tagesbeden, und glaube kann an die Erscheinung. Halt' ich nicht tas Täselchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schön und sergsältig gezogen: ich glaube, ich hätt' es gefüßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Verstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber denke, will immer nicht fördern. Allerdings etwas Geheinmisvolles war in der Figur: dergleichen sind jest im Roman nicht zu entbehren; sollten sie uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verrächtig, fremdartig, des Vertrauen erregend: warum schied

er auch vor aufgelöster Verwirrung? warum hatte ich nicht Gegenwart bes Geistes genug, um ihn schicklicherweise festzuhalten?

Nach einer Pause nehme ich die Feber abermals zur Hand, meine Bekenntnisse fortzusetzen. Die entschiedene fortdauernde Neigung eines zum Jüngling heranreisenden Knaben wollte mir schmeicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes seh, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnisvolle Neigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lacht' ich darüber, und wollte boshafterweise gefunden haben, es seh eine Erinerung an die Anmen= und Sänglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Jetzt ärgert's mich, mir die Sache so zu denken; ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich seh' ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Uch, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

## Bwölftes Capitel.

Wilhelm an Natalien.

Schon Tage gehe ich unnher und kann die Feber anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich sügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern: laß mich daher, den Entsernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zuletzt aufs Wunderliche, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am User des Meeres spazierend, einen Ruberpslock sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog
ihn ein Ruber anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber
war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn
und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ruber und Ruberpslock nicht
sonderlich fördernd; er verschaffte sich Segelstangen und Segel und so
nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichteit der Schiffsahrt
ersorderlich ist. Durch zwecknäßiges Bestreben gelangt er zu größerer
Fertigseit und Geschicklichteit; das Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich

als Herr und Patron eines größern Fahrzengs und so steigert sich bas Gelingen, er gewinnt Wohlhaben, Ansehen und Namen unter ben Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wiederzulesen, nunk ich betennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch nur den Weg bahnt, daszenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen nuß ich nech einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, Die in dem Menschen liegen, laffen sich eintheilen in allgemeine und befondere; die allgemeinen find anzusehen als gleichgültig rubente Thätigfeiten, Die nach Umständen geweckt und zufällig zu diesem ober jenem Zweck bestimmt werten. Die Nachahmungsgabe bes Menschen ist allgemein; er will nachmachen, nachbilden was er sieht, auch ohne die mindesten innern und äußern Mittel zum Zwecke. Natürlich ist es baber immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Ratürlichste jedoch ware, bag ber Sohn bes Baters Beichäftigung ergriffe. Sier ift alles bei fammen: eine vielleicht im besondern schon angeborene, in ursprünglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sodann eine folgerecht stufenweis fortschreitende Uebung und ein entwickeltes Talent, bas uns nöthigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe fich in und entwickeln und und eine freie Wahl zu einem Geschäft führen Dürfte, zu dem uns die Natur weder Anlage noch Beharrlichkeit verlieben. Im Durchschnitt sind baber Die Menschen am glücklichsten, Die ein angeborenes, ein Familien-Talent im häuslichen Kreise auszubilden Belegenheit finden. Wir haben folde Malerstammbäume gesehen; barunter waren freilich schwache Talente, indessen lieferten sie doch etwas Branchbares und vielleicht Befferes, als sie, bei mäßigen Naturfräften, aus eigener Wahl in irgend einem andern Fache geleistet hatten.

Da bieses aber auch nicht ist was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgent einer andern Seite näher zu kommen suchen. Das ift nun das Traurige der Entfernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die Hülfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenwart so stücktig wie Blige wechselseitig entwickeln und durchweben, nicht in augenblicklicher Verfnüpfung und Verbindung vorführen und vortragen können. Hier also zunächst eine der frühesten Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Statt erzogenen Kinter hatten tie Begriffe von Straßen, Plätzen, von Mauern gesaßt, sotaum auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten unmanerten Gärten. Uns aber einmal oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschebene Partie verakredet. Dringender endlich zum Pfingsissite wart Einladung und Verschlag, denen man nur unter der Bedingung sich sügte, alles so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu Hause sehn kömnte; denn außer seinem längst gewohnten Bette zu schläsen schien eine Unmöglichseit. Die Freuden des Tags so einz zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung bestreitigt werden: indessen hösste man mit größer Pünftlichseit alles zu ersüllen.

Um tritten Feiertag mit tem frühesten stanten alle munter und bereit; ter Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor: balt hatten wir alles Beschränkende ter Straßen, Thore, Brüden und Stadtgräben hinter und gelassen; eine freie, weitausgehreitete Welt that sich vor den Unerschrenen auf. Das turch einen Nachtregen erst erzisichte Grün der Fruchtselter und Biesen, das nicht oder weniger hellere der eben aufgestrechenen Strauch: und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab und den Verschunach glücklicher paradiesischer Stunden.

In rechter Zeit gelangten wir auf tie erste Station, bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir bald gewahr werden, taß tie aufgehobene kirchiiche Feier ten Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete ten ländlichen Haushalt zum erstenmal mit freudigem Antheil: Pflug und Egge, Wagen und Karren teuteten auf unmittelbare Benutung; selbst ber widrig anzuschauende Unrath schien tas Unentbehrlichste im ganzen Kreise; sergfättig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich ausbewahrt. Tech tieser auf tas

Neue und doch Begreifliche gerichtete frische Blick ward gar bald auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Kuchen, frische Milch, und soust mancher ländliche Leckerbissen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Eilig beschäftigten sich nunnehr die Kinder, den kleinen Haußgarten und die wirthliche Lande verlassend, in dem angränzenden Baumstück ein Geschäft zu volldringen, das eine alte wohlgesinnte Tante ihnen aufgetragen hatte. Sie sollten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln, und solche getreulich mit zur Stadt bringen, indem die hanshältische Matrone gar allerlei gesundes Getränf darans zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in tieser Beschäftigung auf Wiesen, an Nändern und Zäunen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Dust gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquickender und balsamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stengel und Blüthen zusam mengebracht, daß wir nicht wußten wo mit hin; man sing jetzt an die gelblichen Röhrenkronen auszuzupken: denn um sie war es denn eigentlicht dech nur zu thun; jeder suchte in sein Hütchen, sein Mütchen möglichst zu sammeln.

Der ältere riefer Knaben jeroch, an Jahren wenig vor mir voraus. ber Cohn bes Fischers, ben biefes Blumengetändel nicht zu freuen schien, ein Knabe, ber mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach bem Tluß zu gehen, ber, schon anfebulich breit, in weniger Entfernung vorbeifloß. Wir fetten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen, ruhig flaren Wasser gar manches Fischlein sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu thun, wie ber Röber am Angel zu befestigen feb. und es gelang mir einigemal hinter einander, die fleinften biefer garten Geschöpfe wider ihren Willen in die Luft herauszuschnellen. Als wir um fo zusammen, an einander gelehnt, beruhigt saffen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen Ries aufmerkfant, ber von unferer Seite sich in ben Strom hinein erftredte: ba fen bie fconfte Belegenheit zu baden. Er könne, rief er, endlich auffpringent, ber Bersuchung nicht miterstehen; und ch' ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Waffer.

Da er sehr gut schwamm, verließ er balt bie seichte Stelle, übergab iich bem Strom und fam bis an nich in bem tiefern Wasser heran. Mir

war gang wunderlich zu Minthe geworden: Graßhüpfer tangten um mich ber, Ameisen frabbelten beran, bunte Rafer bingen an ben 3meigen und goldschimmernte Sonnenjungfern, wie er fie genannt hatte, schwebten und schwantten geisterartig zu meinen Füßen, eben als jener einen großen Krebs zwischen Burzeln hervorholend, ihn lustig aufzeigte, um ihn gleich wieder an ben alten Ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber fo warm und fo feucht; man sehnte sich aus der Sonne in ben Schatten, aus ber Schattenfühle hinab ins fühlere Baffer. Da war es denn ihm leicht, mich hinunter zu locken; eine nicht oft wieder= holte Einladung fant ich unwiderstehlich und war mit einiger Furcht vor ben Eltern, mogn fich bie Schou vor bem unbefannten Elemente gesellte. in ganz munderlicher Bewegung. Aber bald auf bem Ries entfleidet, wagt' ich mich fachte ins Waffer, roch nicht tiefer als es ter leife abhängige Boden erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte sich in dem tragenden Elemente, kam wieder, und als er sich heraushob, sich aufrichtete, im höhern Sonnenschein sich abzutrochnen, glaubt' ich meine Augen von einer breifachen Conne geblendet: fo ichon mar Die menschliche Gestalt, von ber ich nie einen Begriff gehabt. Er schien mich mit gleicher Aufmerksamseit au betrachten. Schnell angefleidet standen wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; unsere Gemüther zogen sich an, und unter ben feurigsten Ruffen schwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sobann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade zur rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fusweg durch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung des Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Wohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin mit stiller Bemerkung des Unschiedlichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Austrag, er solle seinem rücksehrenden Bater ja sagen, sie müsse dei ihrer Nachhausetunft nothwendig schöne Arebse versinden, die sie den Gösten als eine Seltenbeit nach der Stadt mitgeben welle. Der Knabe schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldecke meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Anthanse, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, toch höherer Urt. Ein durch die Schuld ber überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig: tenn ber Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten,

wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir den Weg begleitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art standen in zier lich gezeichneten Feldern, sie aussüllend oder ihre Nänder schmückend. Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmilthig; wir gingen vertraulich zusammen, sassen mis bald bei der Hand und schienen nichts Bessers zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Naxeissen und Jenquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichsten Handinthenglocken schon abgeblüht hatten. Dagegen war auch sier die seigenden Jahrszeiten gesergt: schon grünten die Büsche der kinstigen Namunkeln und Anemenen; die auf zahlreiche Westenstöcke verwendete Sorssalt versprach den mannichsaltigsten Klor; näher aber knospete schon die Hosssung vieldumiger Litenstängel gar weistlich zwischen Nosen vertheitt. Und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Weisblatt, Jasmin, reden und rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damatigen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demselbigen Augenblick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen, daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Ankblühen der Ankenwett als die eigentliche Originalnatur vorfam, gegen die alles übrige, was mis nachher zu den Sinnen kennut, nur Copien zu seyn scheinen, die bei aller Amäherung an jenes doch des eigentlich unsprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln, das Alensere so katt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verberrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Krast erweist!

Es bämmerte schon, als wir uns ber Walbede wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte die Sehfrast möglichst an, um seine Gegenwart zu erforschen: als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsch hin und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum erstenmal einen leidenschaftlichen Schmerz, deppelt und vielsach.

Schon entwicklte sich in mir tie unmäßige Forderung vertraulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehtlich Bedürsniß, meinen Geist von dem Bilde jener Blondine durch Plandern zu befreien, mein Herz von den Gesühlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte: es war voll, der Mund tispelte schon um überzustließen; ich tadelte laut den guten Knaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Balt aber follten mir schwerere Prüfungen zugedacht sein. ersten Säufern tes Ortes stürzten Weiber ichreient beraus, beulente Kinder folgten; niemant gab Ned' und Antwort. Bon ter einen Seite her um bas Edhaus saben wir einen Trauerzug herumziehen; er bewegte fich langfam Die lange Strafe bin; es fchien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; tes Tragens unt Schleppens war fein Ente. Das Geschrei tauerte fort, es vermehrte sich; tie Menge lief zusammen. Gie find ertrunfen, alle fämmtlich ertrunfen! Der! wer? welcher? Die Mütter, Die ihre Kinder um sich saben, schienen getröftet. Aber ein ernster Mann trat heran und fprach zur Pfarrerin: Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunten ift Abolph felbfunfe; er wollte fein Berfprechen halten und meins. Der Mann — ter Fischer selbst war es — ging weiter bem Buge nach; wir standen erschweckt und erstarrt. Da trat ein kleiner Anabe heran, reichte einen Gad tar: "Bier tie Brebfe, Frau Pfarrerin!" und hielt tas Zeichen boch in tie Höhe. Man entsetzte sich taver wie vor bem Edjätlichsten; man fragte, man forschte und ersuhr fo viel: tiefer lette Aleine mar am Ufer geblieben, er las tie Arebse auf, Die fie ihm von unten zuwarfen. Alstann aber nach vielem Fragen und Wiederfragen erfuhr man, Arolph mit zwei verständigen Anaben sen unten am und im Wasser hingegangen; zwei andere jüngere haben sich ungebeten bazu gesellt, bie burch fein Schelten und Troben abzuhalten gewesen. Mun waren über eine fteinige gefährliche Stelle bie erften fast hinaus; Die letzten gleiteten, griffen zu und zerrten immer einer ben andern himmter; so geschah es zuletzt auch dem vordersten und alle stürzten in die Tiese. Adolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; alles aber hielt in der Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Reine sodann war schreiend ins Dorf gelausen, seinen Sach mit Krebsen sest in den Händen. Mit andern Aufgerusenen eilte der zusällig spät rücksehrende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gesunden und num trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater gingen bedenklich dem (Gemeindehaufe zu; der volle Mond war aufgegangen und beleuchtete die Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Vortheil und sprang zum offenen Fenster hinein.

In bem großen Saale, wo Berfammlungen aller Urt gehalten werben, lagen bie Unglüchseligen auf Stroh nacht ausgestrecht, glänzendweiße Leiber, and bei büfterem Lampenschein hervorlenchtend. 3ch warf mich auf ben gröften, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu fagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, bas in foldem Falle hülfreich sehn sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber bie Berlenreihen seiner Babne waren fest verschlossen; die Lippen auf benen ber Abschiedskuß noch zu ruben schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiederung. Un menschlicher Gülfe verzweifelnd, wandt' ich mid zum Gebet; ich flehte, ich betete; es war mir als wenn ich in biefem Augenblicke Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzumfen, die noch in der Rähe schwebende wieder bineinzulocken. Man rift mich weg; weinent, schluckzend faß ich im Wagen und vernahm faum, was die Eltern fagten; unsere Mintter, was ich nach her so oft wiederholen borte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem räthselhaften verwirrten Buftande.

Alls ich mich aber zum Frühftild begab, fant ich Mutter, Tante und Röchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erimerung an das nächst vergangene Unglück nicht erduben. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpfe eiseigst bemächtigen zu wollen, schalt

aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüffelblumen mitzubringen versäumt; toch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft durch einander kriechenden Wißgestalten ihr zu beliebiger Verfügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber die Bedeutung dieser Scene klar zu machen, muß ich von dem Charakter und dem Wesen dieser Frau das Nähere vermelden. Die Eigenschaften, von denen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich betrachtet, keineswegs rühmen; und doch brachten sie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigenklichen Sinne geltzeizig: denn es dauerte sie jeder baare Psennig, den sie aus der Hand geben sollte, und sah sich überall sür ihre Bedürsnisse nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch oder irgend eine Weise beischaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee bestimmt, den sie für gesünder hielt als irgend einen chinessischen. Gott habe einem jeden Land das Nothwendige verlichen, cs seh nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich desshalb nicht an fremde Länder zu wenden. So besorzte sie in einem kleinen Garten alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmachaft mache und Kranken zuträglich wäre; sie besuchte keinen fremden Garten, ohne dergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung und was daraus folgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emfig gesammelte Baarschaft der Familie doch endlich zu gute kommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin durchaus ihr nachzugeben und förderlich zu sehn.

Eine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermüdet geschäftig hervorthat, war der Stolz für eine bedeutende, einflußreiche Person gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die sonst unnüßen, sogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte sie zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles was in der Stadt vorging, und daher auch das Imere der Familien, war ihr genau bekannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Manche Heirath hatte sie geschlossen, woder wenigstens der eine Theil vielleicht zusrieden blieb. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern solcher Personen, die ein Amt, eine Anstellung suchten, wodurch sie sich denn

\*

wirklich eine große Angahl Clienten erwarb, deren Einfluß sie bann wieder zu benuten wußte.

Als Wittwe eines nicht unbedeutenden Beauten, eines rechtlichen ftrengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeutendes Anerbieten nicht bei femmen kann.

Um aber ohne fernere Weitlänfigkeit auf dem betretenen Pfade zu bleiben, sen zumächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle besteidete, sich großen Einfluß zu verschafsen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselnstig und genäschig; ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmackhaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste; aber auch sein Muth, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Collegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegensetzen, übertäuten sollte.

Nun war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun famen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sellten sersättig gesüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein, sehr färglich speiste, auf die Tasel gebracht werden.

Uebrigens gab ber unglückliche Berfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, der seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist gestrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpsung der Blattern ansangs entgegenstanden, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospistältern, menschlichere Behandung der Gesangenen und was sich hieran ferner schließen mag, machte das Geschäst wo nicht seines Lebens, dech seines Lesens und Nachrenkens; wie er dem anch seine lleberzengung überall aussprach und dachrenkens; wie er dem anch seine lleberzengung überall aussprach und dachrenkens; wie er dem anch seine lleberzengung überall

Er jah tie biirgertiche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustant au, der sein Gutes und sein Bose habe, seine gewöhnlichen Lebensläufe, abwechselnt reiche und

fümmerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig, Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäden: das Gute seh zu ergreisen und zu nutzen, das Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, seh wünsschenswerther, als die Verkreitung des allgemeinen guten Willens, unabshängig von jeder andern Bedingung.

In Gefolg einer solchen Gemüthsart nuiste er nun bestimmt werben, eine schon früher angeregte wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen: es war die Wiederbelebung der für tod Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgesehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermerbet; serner hielt man dasür, daß durch einen Aderlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Gifer nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, alles zu lernen was in solchem Falle nöthig wäre, besenders das Aderlassen und was bergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balt nahm mich ter gewöhnliche Tag mit sich fert! Das Berürsniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt; überall schaut' ich mich um, es zu bestiedigen. Indessen Sunlichsteit, Einbildungskraft und Geist turch tas Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier gestührt und verführt werden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich nun aber nach tieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich nech immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt seh, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich nich entschuldigen! Allenfalls hätte ich solgendes vorzubringen. Wenn es dem Humeristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu wersen, wenn er keellich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen seh, in halber Bedeutung endlich aufzusinden, sollte es dem Verständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umber nach vielen Puntten hinzuwirken, damit man sie in Einem Vernupuntte zuletzt abgespiegelt und zustammengesaßt erkenne, einsehen terne, wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschluß treiben, den er auf seine ausere Weise, weder aus innerem Trieb noch äußerem Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannichialtigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, hat' ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will: aber auch dieß ist gleich gültig, du nußt dich eben in Geduld sassen, lesen und weiter lesen: zu letzt wird denn doch auf einmal herverspringen, und dir ganz natürlich scheinen, was mit Einem Worte ausgesprochen, dir höchst seltsam verge tommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erklärungen faum einen Augenblis hättest scheinen mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu fommen, will ich mich wieder nach jenem Rinderpflock umsehen und eines Gesprächs gedenken, tas ich mit unferm geprüften Freunde, Jarno, den ich unter dem Ramen Montan im Gebirge fant, zu gang besonderer Erweckung eigener Gefühle zufällig zu führen veranlagt wart. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheinmisvollen Bang, ber sich nicht berechnen läßt. erinnerst tid gewiß jenes Besteds, bas euer tüchtiger Wundarzt hervorzeg, als tu tid mir, wie ich vermundet im Walte hingestreckt lag, hülfreich nähertest? Es lenchtete mir bamals bergestalt in die Angen und machte einen se tiefen Einernet, daß ich gang entzückt war, als ich nach Jahren cs in den Händen eines Jüngern wiederfand. Diefer legte feinen befon tern Werth barauf; die Instrumente sämmtlich hatten sich in neuerer Zeit verbessert und waren zweckmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eber, als ihm bie Unschaffung eines neuen baburch erleichtert wurde. Mun führte ich es immer mit mir, freilich zu keinem Gebrauch, aber besto ficherer zu tröstlicher Erinnerung es war Zenge bes Angenblicks, wo mein Stüd begann, zu dem ich erst durch greffen Unnveg gelangen sollte.

Zufällig sah es Jarne, als wir bei tem Köbler übernachteten, der es alsobalt erkannte, und auf meine Erklärung erwiederte: Ich habe nichts dagegen, sprach er, daß man sich einen seichen Fetisch aufstellt, zur Erinne rung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Felgen eines gleich gültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreistiches deutet, erquicht uns in Berlegenheiten und ernuthigt unsere Bessungen: aber schöner wäre es, wenn du dich durch sene Wertzenge hättest aureizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dassenige zu leisten, was sie stumm von die soveren.

Yaß mich bekennen, versetzte ich barauf, baß mir bieß hundertmal ein gesallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ.

Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte ber ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helfen gewesen, wenn man ihnen zur Ader gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, doch jede Stunde löschte den Borsatz aus.

To ergreise ihn jetzt! versetzte jener. Ich sehe bich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüth, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglück oder eigene Fehler gerathen, sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunst wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigseit hingegen alles. Hier wirtt jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, tas ich nicht wiederholen mag. Es sey nicht der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zufall verletzt setz; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her: die Kranken müsse man den Aerzten überlassen; niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Familie seh er eben so willsommen, als in und nach dem Getümmel der Schlacht; in den süßesten Angenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Ted, und eben se rücksichtstes, ja nech auf eine schmählichere, Lust und Leben verletzende Weise.

Du kenust ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete.

Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bildung und alle Unstalten bazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, barauf kommt es an; und besonders in unsern Verbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, we man sich mit Verstande etwas versetzt, mit Einsicht bas Verliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreift, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten 3weck hinlenft.

Was soll ich nun weiter fortsahren auszusprechen was sich von selbst versteht! Er machte mir dentlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unstäten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sehn, es sür mich zu erlangen.

In bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die umstäte Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst din dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Winder zu heilen und ohne Worte Winder zu thun, so verwende ich mich für dich.

Co sprach er haftig und fügte hinzu was seine Beredtsamkeit noch alles für gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

Hier num bin ich geneigt zu enden; zunächst aber sollst du umständlich erfahren wie ich die Erlandniß, an bestimmten Orten mich länger auf halten zu dürsen, benntzt habe, wie ich in das Geschäft, wozu ich immer eine stille Reigung empfunden, mich gar bald zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werde ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und enern Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: denm es ist ein löblicher Stolz eurer werth zu sehn.

# Drittes Buch.

### Erftes Capitel.

Rach allem tiefem, und was barans erfolgen mochte, war mm Wilhelms erftes Unliegen, fich ben Berbundeten wieder zu nahern und mit irgend einer Abtheilung berselben irgendwo zusammen zu treffen. Er zog baber seine Täfelden zu Rath und begab sich auf ben Weg, ber ihn vor andern ans Biel zu führen verfprach. Weil er aber, ben gunftigsten Bunkt zu erreichen, guer burchs Land geben mußte, fo fab er fich genöthigt, bie Reise zu Tuffe zu machen und bas Bepack hinter sich ber tragen zu laffen. Wür seinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf: es waren foldhe wie sie bas lette Gebirg gegen bie Fläche zu bildet, bebuschte Sügel, Die fauften Abhange haushältisch benutt, alle Flachen grun, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. Run gelangte er zum Hauptthale, worein die Seitenwasser sich ergossen; auch dieses war sorgfältig bebaut, annuthig übersehbar; schlante Bäume bezeichneten die Krümmung bes burchziebenden Fluffes und einströmender Bache: und als er bie Rarte, feinen Begweifer, vornahm, fah er zu feiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerate burchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Fuße desselben zog ein heiterer Flecken sich hin mit vorstehendem in die Augen fallendem Wirthshaus. Auf letzteres ging er zu und ward zwar freundlich von dem Wirthempfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht ausuchmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; desswegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinaufliegende Herberge verweisen müsse.

Nach einer furzen Unterredung schien ber Mann sich zu bedeufen und sagte: Zwar sindet sich jeht niemand im Hause; doch es ist eben Somabend und der Bogt kam nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Nechmungen berichtigt und seine Bestellungen sür das nächste macht. Wahrlich, es ist eine schiestliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind: denn man hat zwar seinen großen, aber einen sichern Gewinn.

Er hieß barauf ben neuen Gaft in bem obern großen Vorfaal fich gebulben und was ferner fich ereignen möchte, abwarten.

Sier fant um ber Berantretende einen weiten fanbern Raum, außer Bänten und Tifchen völlig leer; besto mehr verwunderte er sich eine große Tafel über einer Thure angebracht zu sehen, worauf die Worte in goldenen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt, modi sunt; welches wir bentsch erflären, bag ba wo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, fogleich die Art und Weise wie fie zusammen sehn und bleiben mogen, fich ausbilde. Dieser Epruch gab unsern Wanderer zu tenken; er nahm ibn als aute Vorberentung, intem er bas bier befräftigt fant, was er mehrmals in seinem Leben als vernünftig und fördersam erkannt hatte. Es bauerte nicht lange, so erschien ber Bogt, welcher, von bem Wirthe vorbereitet, nach einer furzen Unterredung und keinem sonderlichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: brei Tage zu bleiben, an allem, was vorgehen möchte, ruhig Theil zu nehmen, und es geschehe was wolle, nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als beim Abschied nach ter Bedbe. Das alles nufte ter Reisende fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in keinem Punkte nachgeben konnte.

Even wollte ter Bogt sich entsernen, als ein Gesang tie Treppe heranf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, benen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sen aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar annuthig und man komte sehr leicht bemerken, daß sie völlig einzeübt und ihrer Kunst Meister sehen. Als Wilhelm die aufmertsamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten, ob ihm nicht anch manchmal ein Lied bei seinen Fuswanderungen einfalle und das er so vor sich hin singe.

Mir ist zwar von der Natur, versetzte Wilhelm, eine glückliche Stimme versagt; aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas

Abhthmisches vorzuslüstern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Tact bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch dem irgend ein Lied begleitet wird, daß sich mir auf eine oder die andere Weise gefällig vergegenwärtigt.

Erinnert ihr end, eines folden, fo schreibt es uns auf! sagten jene: wir wollen sehen, ob wir euern singenden Dämon zu begleiten wissen.

Er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und übergab ihnen folgendes.

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Klügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Frende, solget Rath; Und dein Streben, sey's in Liebe, Und dein Leben seh die That!

Rach furzem Bebenken ertonte sogleich ein freudiger bem Banderschritt angemeffener Zweigefang, ber, bei Wiederholung und Verschränfung immer fortschreitent, ben Borenten mit binrif; er war im Zweisel, ob bief seine eigene Melodie, sein früheres Thema oder ob sie jett erst so angepaft fen, baf feine andere Bewegung benfbar mare. Die Ganger hatten fich eine Zeit lang auf riese Weise vergnüglich ergangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, Die man an ihren Attributen sogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, bie ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Dieje vier, ihr Handwerfszeug fachte nieberlegent, horchten bem Gefang und fielen bald gar sicher und entschieden in benfelben mit ein, so bag eine vollständige Wandergesellschaft über Berg und Thal bem Gefühl bahin zu fchreiten schien, und Wilhelm glaubte nie etwas fo Ammuthiges, Berg und Sinn Erhebentes vernommen zu haben. Diefer Genuf jetoch follte noch erhöht und bis zum letzten gesteigert werden, als eine riefenhafte Figur Die Treppe herauf steigend einen starten festen Tritt mit Dem beften Willen faum zu mäßigen im Stande war. Ein schwer bepacttes Reff sette er sogleich in die Ecte, sich aber auf eine Bank nieder, Die zu frachen aufing, worüber bie andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Gehr überrafcht aber fant fich Wilhelm, als mit einer

migehenren Bafftimme bieses Enakstind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte und bedeutend war es, daß er den Refrain an seinem Theile sogleich verändert und zwar dergestalt sang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Sen dein Leben That um That!

Kerner kennte man denn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsamern Schritt herniederziehe und die übrigen nöthige, sich ihm zu fügen. Us man zuletzt geschlossen und sich genugsam besviedigt hatte, warsen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe sie irre zu machen.

Keineswegs! rief er aus: ihr sent es, die ihr mich irre zu machen gebenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher seyn muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreite und boch zulest zur bestimmten Stunde eintressen und ench befriedigen soll.

Einer nach dem andern ging munnehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm kounte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sen, wonach er sich nun nicht weiter erkundigen durste. In der Zwischenzeit kamen ein paar muntere, schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraus tretende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnticher Seenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, dech schien ihm die gegenwärtige Gesell schaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch ver Hantwerfer mit dem Begt belehrte von Gaft hierüber aufs flarste. Die vier tüchtigen jungen Leute waren in ver Nähe thätig, wo ein gewaltsamer Brant vie annuthigste Landstatt in Asche getegt hatte: nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Anschssiung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt seh, welches dem Gast um so räthselhafter vorkam, als sämmtliche Mämer hier nicht wie Sin heimische, sondern wie Boriiberwandernde sich in allem übrigen antünzigten. Zum Schlusse der Tasel holte St. Christoph, so nannten sie ven Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunt, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft für das Ohr zusammen, die dem Blick bereits auseinander gegangen war; werauf dem Wishelm in ein

Binnner geführt wurde von ter annuthigften Lage. Der Bollmont, eine reiche Alur beleuchtend, war ichon berauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in bem Busen unseres Wanderers. Die Beifter aller lieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild fo lebentia, tak er ihn unmittelbar vor sid zu feben glaubte. Dief alles gab ibm ein inniges Behagen zur nächtlichen Rube, als er burch ben wunderlichsten Laut beinahe erschreckt mare. Es flang aus ber Ferne ber und boch ichien es im Sause selbst zu fenn; benn bas Saus zitterte manch= mal, und bie Balken bröhnten, wenn ber Ton zu feiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, ber fonft ein gartes Dhr hatte alle Tone zu unterscheiben, founte toch sich für nichts bestimmen; er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die vor lauter Umfang keinen entschiedenen Ton von fich giebt. Db biefes Nachtschrecken gegen Morgen nachlien, ober ob Wilhelm, nach und nach taran gewöhnt, nicht mehr tafür empfindlich war, ift schwer auszumitteln; genng, er schlief ein und ward von der aufgehenden Sonne anmuthig erwedt.

Kann hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstück gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über deren Sigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlgebauter, breitsichultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitete, Wilhelmen viesen so erwinschten Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegegeben hätte.

Wilhelm begann taher und sprach: Enre Kunst versteht ihr meisterlich und ich wüßte nicht, daß ich ein zurteres Messer jemals an meinen Bangen gefühlt hätte: zugleich scheint ihr aber die Gesetze ber Gesellschaft genau zu beobachten.

Schalthaft lächelnd, ben Finger auf ben Mund legend, schlich ber Schweigsame zur Thure hinaus.

Bahrlich! rief ihm Wilhelm nach: ihr sent jener Nothmantel, wo nicht selbst, das wenigstens gewiß ein Abkömmling! Es ist euer Glück, daß ihr den Gegendienst von mir nicht verlangen wollt; ihr würdet euch dabei schlecht besunden haben.

Kaum hatte bieser wunderliche Mann sich entsernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für biesen Mittag eine Einladung ausrichtend,

welche gleichfalls ziemlich seltsam klang. Das Bant, so sagte ter Einsladende ausdrücklich, heiße ten Fremden willkommen, beruse tenselben zum Mittagsmahle und frene sich der Hessung mit ihm in ein näheres Ver hältniß zu treten. Man erkuntigte sich serner nach dem Besinden des Gastes und wie er mit der Bewirthung zusrieden sen; der denn von allem was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern bei viesem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen Barbier, nach dem entsetzlichen Ten erkuntigt, der ihn diese Nacht, wo nicht ge ängstigt, doch bennruhigt hatte; seines Angelödnisses sieden, aus Neigung der Gesellschaft oder zusällig nach seinen Wünschen belehrt zu werden.

Als ber Freunt sich allein besant, tachte er über tie wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte! Einen oder mehrere Bergesetzte durch ein Neutrum auzufündigen, tam ihm allzubedenklich vor. Uedrigens war es sie still um ihn ber, daß er nie einen stillern Somntag erlebt zu haben glandte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glockengeläute und ging nach dem Städtchen zu. Die Wesse war eben geendigt und unter den sich herausdrängenden Ginwohnern und Landlenten erblickte er drei Bekannte von gestern, einen Zimmergesellen, einen Maurer und einen Anaben. Später bemerkte er unter den protessantischen Gottesverehrern gerade die drei andern. Wie die sie sibrigen ihrer Andacht pslegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getrante er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschieden Religionssfreiheit obwalte.

30 Mittag kam temfelben am Schlofthore ter Bogt entgegen, ihn turch mancherlei Hallen in einen großen Borfaal zu führen, wo er ihn niedersitzen hieß. Biete Personen gingen vorbei, in einen anstoßenden Saal raum hinein. Die schon befannten waren barunter zu seben, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten ben Bogt und ben Antwerfer zu sehen Freund babei am meisten auffiel, war baß er mir Handwerfer zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleitet, wenige, die er allenfalls für Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Als nun keine neuen Gäste weiter zudrangen, führte der Bogt unsern Freund durch die stattliche Psorte in einen weitläusigen Saal; dort war eine unübersehbare Tasel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbeigesührt wurde nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von

welchem Erstaumen ward er ergriffen, als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals siel. Bon dieser lleberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nastaliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freuds und Segensruf erscholl die ganze Tasel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward alles still, und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit ausgetragen und eingenommen.

Gegen Ende ber Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sänger standen auf und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir der nächsten Folge wegen hier wieder einzurucken für nöthig finden.

Von dem Berge zu den Hügeln, Niederal das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Nath; Und dein Streben, sey's in Liebe, Und dein Leben seh die That!

Kaum hatte tiefer Zwiegefang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, sich zum Ente geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungestüm erhoben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umkehrten als sortsetzten, zur Verwunderung tes Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Tenn die Bande sind zerrissen, Tas Bertranen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zusall ansgesetzt, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und fort mich wenden soll! Das Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und boch komte man die Stimme des St. Christoph, vom untern Ende der Tafel her gar bald unterscheiden. Beinahe surchtbar schwoll zuletzt die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte bei Gewandtheit der Sänger etwas Fugenhaftes in das Ganze, daß es unserm Freunde wie schauderhaft aufstel. Wirklich schienen alle völlig gleichen Sinnes zu sehn und ihr eigenes Schicksal eben kurz vor dem Ausbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederscholungen, das öftere Wiederaussleben eines beisnahe ermattenden Gesanges schien zuletzt dem Bande selbst gesährlich; Lesnarde stand auf und alle setzen sich sogleich nieder, den Hynnuss untersbrechend.

Jener begann mit freundlichen Worten: Zwar fann ich ench nicht tadeln, daß ihr euch das Schickfal, das uns allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um zu demfelben jede Stunde bereit zu sehn. Haben doch lebensmitte bejahrte Männer den Ihrigen zugerusen: Gedenke zu sterben! so dürsen wir lebensluftigen jüngern wohl uns immerfort ermantern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber wohlgethan, mit Maß und Heiterfeit dessen zu erwähnen, was man entweder willig unternimmt oder wozu man sich genöthigt glaubt. Ihr wist am besten, was unter uns seststeht und was beweglich ist; gebt uns dieß auch in erfrenlichen aufmunternden Tönen zu genießen, worauf denn dieses Abschiedsglas für dießmal gebracht seh!

Er leerte sorann seinen Becher und setzte sich nieder; Die vier Sänger franden sogleich auf und begannen in abgeleiteten, sich anschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boben heften; Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Neberall sind sie zu Haus; Wo wir uns ber Sonne freuen, Sind wir jede Sorgen los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ift rie Welt so greß.

Bei tem wiederholenten Chergefange stant Lenardo auf und mit ihm alle; sein Wint setzte die gange Tischgesellschaft in singende Bewegung:

Die untern zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus und ber angestimmte Bandergesang ward immer beiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schlofigarten versammelt, von bier aus das geräumige That überfah, in ressen Külle und Unnuth man sich wohl gern verloren hätte. Indessen die Menge sich nach Belieben bier = und borthin zerstreute, machte man Bilhelmen mit bem britten Vorsitzenden befannt. Es war ber Amtmann, ber bas gräfliche, zwischen mehreren Stantesberrichaften liegende Schloß Diefer Gesellschaft, so lange fie bier zu verweilen für gut fante, einzuräumen und ihr vielfache Vortheile zu verschaffen gewußt, tagegen aber auch als ein fluger Mann die Anwesenheit so seltener Gäste zu nuten verstand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtboten aufthat, und was sonst nech zu Rahrung und Rothourst erforderlich wäre, zu verschaffen mußte, so murden bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreiben umgelegt, Dachstühle bergeftellt, Mauern unterfahren, Blanken gerichtet und andere Mangel auf den Grat gehoben, daß ein vernachläffigtes, in Verfall gerathenes Besitzthum verblübender Familien den froben Unblick einer lebendig benutten Wohnlichkeit gewährte und bas Zengniß gab, Leben ichaffe Leben, und wer andern nütlich feb, auch fie ihm zu nuten in die Nothwendigkeit versetze.

## Bweites Capitel.

#### Berfilie an Bilbelmen.

Mein Zustant fommt mir vor wie ein Trauerspiel bes Alfieri; ba die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zulegt alles in Monologen verhandelt werden; und fürwahr eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich: denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Scho unsere Sylben nur oberflächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirent, ablehnend sind Ihre Briefe: indem ich ausstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Verstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Trang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede bahin, daß, wenn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Sitze aufspringen und als frommer Wanderer sich eitig bei mir einstellen, so erkläre ich Sie sir den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts abgeht: ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das entschiedenste gnält.

Rurz und gut, zu Ihrem Prachtfästchen ist bas Schlüsselchen gefunden; bas barf aber niemand wissen als ich und Sie. Wie es in meine Hände gekonnnen, vernehmen Sie nun!

Ber einigen Tagen empfängt unfer Gerichtshalter eine Aussertigung von fremter Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Unabe sich zu ter und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allertei Streiche verült und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Zacke emgebisst habe.

Wie biefer Schelm unn bezeichnet war, blieb kein Zweisel übrig, es fen jener Titz, von bem Felix so viel zu erzählen wußte und ben er sich so oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Nun erbat sich jene Stelle die benannte Meidung, wenn sie nech verhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Muabe sich darauf bernie. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, ehe er es absendet:

Mich treibt ein guter oder böser Geist in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kiştich und schreckhaft din, schließe die Hand, schließe sie, schweige und das Aleid wird sortgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Beim ersten verstehlenen Blief seh ich, errath ich, zu Ihrem Kästchen seh es der Schlüsset. Run gab es wunderliche Gewissenszweisel; mancherlei Serupel stiegen dei mir auf. Den kund zu offendaren, herzugeden, war mir unmöglich: was soll es senen Gerichten, da es dem Frennde se nützlich sehn kant. Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pstlicht wieder austhum, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da seben Sie mut, in was im einen Zustand mich die Kreunoschaft

versetzt: ein famoses Organ entwickelt sich plötzlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereiquist! Möchte bas nicht mehr als Freundschaft sehn, mas meinem Gemiffen bergeftalt bie Wage balt! Bundersam bin ich beunrubigt, wischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mährchen, was alles baraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht ift nicht zu fvaken. Herfilie, bas unbefangene, gelegentlich übermüthige Wefen, in einen Criminalprocest verwickelt - benn barauf geht's boch binaus -; und was bleibt mir ba übrig als an ben Freund zu benten, um beffentwillen ich bas alles leibe! Ich habe fonft auch an Sie gebacht, aber mit Bausen, jetzt unaufhörlich; jetzt wenn mir bas Berg schlägt und ich ans siebente Gebot benfe, fo muß ich mich an Sie wenten als ben Beiligen, ber bas Verbrechen veranlaft und mich auch wohl wieder entbinden kann: und so wird allein die Eröffnung bes Rästchens mich berubigen. Die Rengierte wird toppelt mächtig. Kommen Gie eiligst und bringen das Rästehen mit! Vor welchen Richterstuhl eigentlich das Beheimnig gehöre, bas wollen wir unter uns ausmachen; bis bahin bleibt es unter und; niemant wisse barum, es sen auch wer es sen.



Häthsels was sagen Sie? erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhafen? Gott seh ums gnädig! Aber das Mästchen nunk zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen und dann eröffnet das weitere selbst besehlen. Ich wollte, es fände sich gar nichts drinne und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte. — Doch seh Ihnen das vorentshalten, damit Sie desto eitiger sich auf den Weg machen.

Und nun märchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich bas Kästchen an? Es gehört Felix; ber hat's entbeckt, hat sich's zugeeignet; ben mussen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umffande sind! das schiebt sich und versichiebt sich.

Was ziehen Sie so in ber Welt herum? Mommen Sie! bringen Sie ben holben Unaben mit, ben ich auch einmal wiedersehen möchte.

Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! Thun Sie was Sie fönnen; aber kommen Sie beide.

### Drittes Capitel.

Berstehender wunderliche Brief war freitich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden komite. Withelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Herstlie schien die Entsernung nicht zu berechnen; und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Rengierde, was in jenem Kästchen besindlich sehn möchte, hätte reizen dürsen.

Anch gaben ihm einige Unfälle, die den derlisten Gliedern dieser licht tigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen kunft zu beweisen. Und wie ein Wort das andere giebt, so solgt noch glücklicher eine That aus der andern und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veranlast werden, so sind diese um so stunch zuletzt auch wieder Worte veranlast werden, so sind diese um so stunch als ergöglich; dem die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bischerigen Vernens und Thuns, darans eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt, daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Sines Abends also fing Withelm seine Erzählung an. Meine Studien als Windarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eiser.

Auf eine sonderbare Weise, welche niemant errathen würde, war ich schon in Renntniß der menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar während meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen spielt dem doch der körperliche Mensch da die Hauptrelle, ein schwer Mann, eine

icone Fran! Ift ber Diretter gludlich genug ihrer habhaft zu werben, fo fint Nomörien und Tragörienrichter geborgen. Der lofere Zustand, in tem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Genoffen mehr mit ber eigentlichen Schönheit ber unverbüllten Glieder befannt als irgend ein anderes Berhältniß; felbst verschiedene Costums nöthigen zur Evideng gu bringen, was fonst herkömmlich verhüllt wird. Hievon hätt' ich viel zu fagen, so auch von förperlichen Mängeln, welche ber fluge Schauspieler an sid und andern fennen muß, um sie, we nicht zu verbessern, wenigftens zu ververgen. Unt auf tiefe Weise war ich verbereitet genug, bem anatomischen Bortrag, ber bie außern Theile naber tennen lehrte, eine folgerechte Aufmertfamteit zu schenken; so wie mir benn auch bie innern Theile nicht fremt waren, indem ein gewisses Borgefühl ravon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernt war bei bem Studium rie immer wiederholte Riage vom Mangel ber Gegenstände, über bie nicht binreichente Anzahl ber verblichenen Rörper, Die man zu fo hohen Zweden unter bas Meiser wünichte. Soldie, wo nicht hinreichend, bech in möglichster Babl zu verschaffen, batte man barte Gesetze ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, tie ihr Intiviruum in jedem Sinne verwirften. fontern auch antere terperlich, geistig Bermahrloste murten in Anspruch

Mit tem Berürfins wuchs tie Strenge und mit dieser Widerwille tes Belfs, tas in sittlicher und religiöser Ansicht seine Persönlichkeit und tie Bersönlichkeit geliebter Personen nicht ausgeben fann.

Immer weiter aber stieg tas llebel, indem tie verwirrende Sorge hervortrat, taß man auch sogar für tie friedlichen Gräber geliebter Abgeschierener zu fürchten habe. Nein Alter, keine Würte, weber Hohes nech Rietriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher: ter Hügel, ten man mit Blumen geschmücht, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts kennte gegen die einträgliche Naubsucht schützen: der schwerzlichste Abschied schien aus gransamste gestört und indem man sich vom Grabe wegwendete, nunfte schon die Furcht empfunden werden, die geschmückten beruhigten Glieder geliebter Bersonen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgent jemand an ein Hulfsmittel gedacht hatte oder baran hätte benfen können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als

junge Männer, die mit Aufmerksamkeit den Lehrwertrag gehört, sich auch mit Hand und Ange von dem bisher Geschenen und Bernommenen über zengen und sich die so nethwendige Kenntnis immer tieser und lebendiger der Einbildungstraft überliesern wellten. In solchen Angenblicken entsteht eine Art von unnatürlichem wissenschaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Bestriedigung wie nach dem Annuthigsten und Rothwen digsten zu begehren aufregt.

Schen einige Zeit hatte ein folder Anfichub und Aufenthalt bie Wissens und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden heftig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch ungläckliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gesunden; die Anatomie bemächtigte sich dersetbigen; vergebens war die Bemühung der Ettern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch satschen Argwehn verächtig geworden: die obern Behörden, die so eben das Geset geschärft hatten, dursten seine Ansnahme bewilligen; auch eitte man so schnell als möglich die Bente zu bemuten und zur Benutzung zu vertbeiten.

Lötthelm, der als nächster Aspirant gleichfalls bernsen wurde, sant vor dem Size, den man ihm anwies, auf einem sandern Brette, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe: denn als er die Hille wegnahm, lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl semals um den Hats eines Fünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteck in der Hand und getraute sich nicht es zu erössnen; er stand und getraute nicht niederzusigen. Der Wirerwille, dieses herrsiche Naturerzeugniß noch weiter zu entsielten, stritt mit der Auforderung, welche der wißbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umhersitzende Genüge leisteten.

In tiesen Angenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, ten er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr ausmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt, und temselben schon nachgefragt bette: niemant aber kennte nähere Anskmit geben: taß es ein Bittbaner sen, darin war man einig: man bielt ihn aber anch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste felne allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Nämme sevech verschlessen seinen. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich

genähert, war mit ihm aus ber Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erflärung zu vermeiden schien.

Diesmal jedoch sprach er mit einer gewissen Offenheit: Ich sehe, Sie zaudern, Sie stamen das schöne Gebild an, ohne es zerktören zu können; setzen Sie sich über das Gildegefühl hinaus und folgen Sie mir! Hiermit deckte er den Arm wieder zu, gab dem Saaldiener einen Wink und beide verließen den Ort. Schweigend gingen sie neben einander her, als der Halbbekannte vor einem großen Thore stille stand, dessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte, der sich sodam auf einer Tenne befand, groß, gerännig, wie wir sie in alten Kaushäusern sehen, wo die ankommenden Kisten und Ballen sogleich untergesahren werden. Hier standen Gypkabgüsse von Statuen und Büsten, auch Bohlenversschläge, gepackt und leer.

Es sieht hier kaufmännisch aus, sagte der Mann; der von hier aus mögliche Wassertransport ist für mich unschätzbar.

Dieses alles paste nun ganz gut zu bem Gewerh eines Bilbhauers; eben so konnte Wilhelm nichts anders finden, als der fremdliche Wirth ihn wenige Stusen hinauf in ein geräumiges Zimmer führte, das ringsumher mit Hoch unt Flachgebilden, mit größeren und kleineren Figuren, Büsten und wohl auch einzelnen Gliedern der schönsten Gestalten geziert war. Mit Vergnügen betrachtete unser Freund dies alles und herchte gern den belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Klust zwischen diesen fünstlerischen Arbeiten und den wissenschaftlichen Bestredungen, von denen sie herkamen, gewahren nuchte.

Entlich sagte ter Hausbesitzer mit einigem Ernst: Warum ich Sie hierher führe, werten Sie leicht einsehen. Diese Thüre, suhr er sort, intem er sich nach ter Seite wante, liegt näher an ter Saalthüre, woher wir kommen, als Sie benken mögen. Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaumen, als er, statt wie in ten vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu sehen, hier die Wände durchaus mit anatomischen Zergliederungen ausgestattet sand; sie mochten in Wachs oder sonstiger Masse versertigt sehn, genug, sie hatten durchaus das frische fardige Ansehen erst fertig gewordener Präparate.

Hier, mein Freund, fagte ber Künstler, hier sehen Sie schätzenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit dem Wirerwillen ber Welt, zu unzeitigen Augenblicken mit Etel oft und großer Sorgkalt rem Verderben oder einem widerwärtigen Ausbewahren vorbereiten. Ich nunf dieses Geschäft im tiefsten Geheinmiß betreiben; dem Sie haben gewiß oft schen Männer vom Fach mit Geringschätzung davon reden hören. Ich lasse mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Einwirtung sehn wird. Der Chirnraus besonders, wenn er sich zum plastischen Begriff erhebt, wird der ewig sortbildenden Natur bei jeder Verletzung gewiß am besten zu Hilfe kommen; den Arzt selbst würde ein solcher Begriff bei seinen Functionen erheben. Doch lassen Sie mien nicht viel Worte machen. Sie sollen in kurzem erfahren, daß Ausbauen mehr belehrt als Sinreißen, Verbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr als das Getödtete noch weiter tödten: furz also, wollen Sie mein Schüler sehn?

Und auf Bejahung legte ter Wiffende tem Gaste das Anochenstelett eines weiblichen Urms vor, in ter Stellung wie sie jenen vor kurzem vor sich gesehen hatten.

Ich habe, fuhr ber Meister sort, zu bemerken gehabt, wie Sie ber Bänderlehre, durchaus Ausmerksamkeit schenkten und mit Recht: dem mit ihnen beginnt sich sür uns das todte Knochengerassel erst wieder zu beleben; Hesteil mußte sein Gebeinseld sich erst auf diese Weise wieder sammeln und fügen sehen, ehe die Glieder sich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten kommten. Hier ist biegsame Masse, Städchen und was sonst nöchte sehn möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück!

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen und als er bie Enodentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß biese künstlich von Holz geschnigt seven.

Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode ging, indem die Heiligen und Märthrer, die er zu schnitzen gewohnt war, feinen Abgang mehr fanden, ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Stelettbildung zu bemächtigen und solche im großen wie im kleinen naturgemäß zu befördern.

Am that unser Freund sein Bestes und erward sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm sich zu erproben, wie start oder schwach die Erinnerung seh, und er sand zu vergnüglicher Ueber raschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft sür diese Arbeit und ersuchte den Meister in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren

die Anochen und Anöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verbunden. Von hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen; und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Siebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Vervielfältigung durch Absornung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Exemplare eben wieder neue Unstrengung, neue Ausmerssamteit verlangte.

Alles, werein ter Mensch sich ernstlich einläßt, ist ein Unendliches; nur durch wetteisernde Thätigkeit weiß er sich dagegen zu helsen. Anch kam Withelm bald über den Zustand vom Gefühl seines Unvermögens, welches immer eine Art von Berzweiflung ist, hinaus und sand sich behaglich bei der Arbeit.

Es freut mich, sagte ber Meister, baß Sie sich in diese Verkahrungsart zu schiefen wissen und daß Sie mir ein Zengniß geben, wie
kruchtbar eine solche Methode seh, wenn sie auch von den Meistern des Frachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben und diese wird sich verzüglich mit Ueberlieserung beschäftigen; was bisher geschehen ist, soll auch küntig geschehen: das ist gut und mag und soll so sehn. Wo aber die Schule stock, da nuß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreisen und üben, aber im Stillen; soust wird man gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gesühlt und zeigen es durch That. Verbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Ansehn.

Wilhelm ersuhr mm, daß solche Modelle im Stillen schon weit verbreitet sehen; aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Verräthige eingepacht und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Vethario und jenem Befreundeten in Verhältniß gesetzt; man kand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich heranditenden Provinzen ganz besonders am Platze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wehltenkenden Menschen, sür welche die wirkliche Zerzliederung immer etwas Mannibalisches hat.

Geben Sie zu, daß ber größte Theil von Aerzten und Wundärzten mur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in Wedanken behält und damit auszukemmen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bitder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig zu erhalten. Ja, es konnut auf Reigung und Liebhaberei au, so werden sich die

zartesten Resultate ber Zergliederungstunft nachbilden laifen. Leistet vieß ja schon Zeichenseber, Binfel und Grabstickel.

Hier öffnete er ein Seitenschränfthen und ließ die Wesichtsnerven auf die wundersausste Weise nachgebildet erblichen.

Dieß ist leiter, sprach er, tas lette Umsststift eines abgeschiebenen jungen Wehülsen, ber mir tie beste Hoffmung gab, meine Webanken turch zuführen und meine Winsiche nützlich auszubreiten.

Ueber die Simwirfung dieser Behandlungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiden gesprochen; auch war das Verhältnik zur bildenden Kunst ein Gegenstand merswürdiger Unterhaltung. Ein auf sallendes schwes Beispiel, wie auf diese Weise vorwärts und rückwärts zu arbeiten sein, ergab sich aus diesen Mittheilungen. Der Meister hatte einen schwen Sturz eines antisen Jünglings in eine bitrsame Masse ab gegossen, und suche nun mit Einsicht die ideelte Gestalt von der Epiderm zu entblößen und das schwen Lebendige in ein reales Minstelpräparat zu verwandeln.

And hier finden sid Mittel und Zweck so nahe beisammen und ich will gern gestehen, daß ich über ben Mitteln ben Zweck vernachläffigt habe, roch nicht gang mit eigener Ednite; ter Menich ohne Gille ist cigentlich ber Mensch; ber Bildhauer steht unmittelbar an der Seite ber Clobin, als sie ben unförmlichen widerwärtigen Thou zu bem berrlichsten Gebitte umzuschaffen wußten; solche göttliche Gebanten muß er begen. Dem Reinen ift alles rein; warum nicht Die unmittelbare Absicht Gottes in ber Ratur? Aber vom Jahrhundert fann man bieg nicht verlangen; ohne Keigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus: und bas ist noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafreden und weiten Aermeln und gabllosen Falten; ta wentete ich mich rückwärts, und da ich das was ich verstand, nicht cimual zum Austruck bes Schönen anwenden burfte, fo mählte ich nützlich an febn, und auch rieß ist von Berentung. Wird mein Bunfch erfüllt, wirt er als brauchbar anerkannt, taß, wie in so viel antern Tingen, Radybitrung und das Radygebitdete der Einbildungsfraft und dem Geradtniß zu Gulfe kommen, ba wo ben Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenten und lieber end in tie Bant arbeiten, als bag er gegen Heberzengung und (Befühl ein widerwärtiges Handwerf treibe.

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sen zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten,
und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht keigern, ohne kunstreich zu werden.

Beide Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward, um ihren eigentlichen großen Zwecken entgegenzugehen.

Tamit man aber nicht glaube, sagte ber Meister, daß wir uns von ter Natur ausschließen und sie verläugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Trüben über bem Meere, we gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersert steigern, nuß man entlich bei Abschaffung ber Todesstrase weitläusige Castelle, unumauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schützen und bas Berbrechen nicht strasses walten und wirsen zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie und dem Aesculap eine Capelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstückelung unser menschliches Gessühl nicht verleze, bei deren Andlich uns nicht, wie es Ihnen bei zenem schönen unschuldigen Arm erging, das Messer in der Hand stede und alle Wissegeierde vor dem Gesühl der Menschlichseit ausgelöscht werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unsere letzten Gespräche; ich sah rie wehlgepackten Kisten ben Tluß hinabschwimmen, ihnen bie glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Auspacken wünschend.

Unier Freunt hatte tiesen Vertrag mit Geist unt Enthusiasmus wie gesührt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenarde, wie zerstreut und abwesend, das Vorgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zurtempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen fomte, seine Freunde deshalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig; er könne tas Vernehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber für so bedeutend, am wenigsten aber für ausführbar halten. Tiese Meinung suchte er durch

Gründe zu unterstützen, von der Art wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und sie durchzusetzen gedenkt, mehr als man sich verstellen mag, beleidigend auffällt. Deshalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

Du hast Vorzüge, mein guter Friedrich, die dir niemand längnen wird, ich am wenigsten: aber hier sprichst du, wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedech alsebald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Für ench nunk erst alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten; und dann last ihr es auch gut sehn wie etwas anders. Was du vordringst, höre ich schon zum vorans von Unterrichteten und Laien wiederholen, von jenen aus Vorurtheit und Bequemstichteit, von diesen aus Gleichgültigkeit. Sin Vorhaben, wie das ausgesprochene, kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgesührt werden, wo der Geist Muth sassen uns zu einem unerlästlichen Bedürsniß neue Mittel auszuserschen, weit es an den herkömmtlichen durchaus ermangelt: da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichkeit der Rothwendigkeit hinzu.

Jeder Arzt, er mag mit Heilmitteln oder mit der Hand zu Werke gehen, ift nichts ohne die genaueste Kenntniß der äußern und innern Glieder des Menschen; und es reicht keineswegs hin, auf Schulen flüchtige Kenntniß hierven geneumen, sich ven Gestalt, Lage, Zusammenhang der mannichsaltigsten Theile des unerserschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Läglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederhelung dieses Wissens, diese Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern, alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bertheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Sett nehmen, der nach seiner Anteitung, für ihn im Stillen beschäftigt, gleichstam in Gegenwart aller Berwickelungen des verstechtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antwerten verstünde.

Se niehr man bieß einsehen wirt, je lebhafter, heftiger, leivenschaftlicher wird bas Studium ber Zergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern; die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, settener, theurer werden, und ein wahrhafter Conflict zwischen Lebendigen und Tobten wird entstehen.

In ter alten Welt ist alles Schlendrian, wo man tas Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Conslict, den ich ankündige zwischen Toden und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen; man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesiehe geben und nichts ausrichten. Versicht und Berbot helsen in solchen Fällen nichts; man nunk von vorne ansaugen. Und das ist's, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hoffen; und zwar nichts Neues, es ist schon da: aber das was jetzt kunst ist, nunk Handwerf werden; was im besondern geschieht, nunk im allgemeinen möglich werden; und nichts kann sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängnik, welches besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters ansühren, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

Der Zeitungeleser findet Artifel interessant und luftig beinah, wenn er von Auferstehungsmännern erzählen hört. Erst stahlen sie bie Körper in tiefem Geheinniß; bagegen stellt man Bachter auf: sie kommen mit gemaffneter Edgar, um fich ihrer Beute gewaltsam zu bemächtigen. Und bas Schlimmfte zum Schlimmen wird sich ereignen, ich barf es nicht laut fagen: benn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber toch als zufälliger Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrasen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich fie entreckt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteh' ich's, mein Freund, in dieser Stadt hat man gemortet, um ben bringenten, aut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor und - ich barf bie Scene nicht ausmalen; - er entdeckte die Unthat, ich aber auch; wir sahen einander an und schwiegen beide; wir faben vor und bin und schwiegen und gingen and Geschäft. Und dieß ist's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gups gebannt hat; rieß ist's, was gewiß auch Gie bei ber Runst festhalten wirt, welche früher ober später vor allen übrigen wird gepriefen werden.

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte bes Braverusens fein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Erust bose wurde. Bravo! rief jener aus: nun erkenne ich bich wieder! Das erstemal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen, wie einer, dem etwas mahrbast am Herzen liegt; zum erstenmal hat der Fluß der Rede dich wieder sortgerissen; du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist.

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mikhelligfeit vollkommen.

Ich schien abwesend, sprach er, aber nur resphald, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämtlich res großen Cabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit sertig zu werden, die auswendig gesente Schnure herzubeten aufing, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle siel und sich als einen kenntniß reichen Temonstrator bewies.

Der merkwürtige Gegensatz, im hohen Semmer, in kühlen Zimmern, bei schwüler Wärme tranken, tiesenigen Gegenstänte vor mir zu sehen, tenen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern trant! Hier tiente bequem alles der Wiskbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordmung zeigte er mir die Winter des menschlichen Baues und srente sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sen; wobei dem einem seden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schieftlicher Gelegenheit sich um diesen oder senen besondern Theil zu erkundigen. Er bat mich, ihn zu empsehlen: dem nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerstünden durchaus dem Unternehmen, weit die Meister der Kunst wohl Prosentoren, aber seine Proptastifer zu bilden wüßten.

Diernach hielt ich tenn tiesen geschickten Mann für den einzigen in ter Welt; und nur hören wir, daß ein anderer auf tieselbe Weise bemüht ist: wer weiß, wo noch ein tritter und vierter an das Tageslicht hervertritt? Wir wollen von unserer Seite tieser Angelegenheit einen Anstogeben. Die Empsehung nuß von außen berkonnnen, unt in unsern neuen Verhältnissen soll das nügliche Unternehmen gewiß gesörbert werden.

### Viertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in ber hand in Wilhelms Zimmer, und ihm folches überreichend sprach er: Gestern Abend hatte ich vor allen euern Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug waret, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Caravane stempeln. Beschaut hier diese Heises heit und ihr werdet ein Probestück anerkennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Blicken und sah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, sast Wort für Wort, wie er sie abgestattet hatte; weßhalb er denn seine Verwunderung nicht bergen konnte.

Ihr wift, erwiederte Friedrich, bas Grundgesetz unserer Verbindung: in irgend einem Fache muß einer vollkommen febn, wenn er Unspruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Run gerbrach ich mir ben Ropf, morin mir's tenn gelingen könnte und mußte nichts aufzufinden, so nahe mir es auch lag, tak mich niemand an Getächtnik übertreffe, niemand an einer schnellen, leichten, leferlichen Sand. Diefer angenehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unserer theatralischen Laufbahn her, wo wir unfer Bulver nach Sperlingen verschoffen, ohne baran zu benten, baß ein Schuff, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Safen in bie Rüche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch soufflirt, wie oft in menigen Stunden die Rollen aus tem Getächtnik geschrieben! Das war euch tamals recht; ihr tachtet, es müßte so fehn; ich auch, und es wäre mir nicht eingefallen, wie fehr es mir zu Statten fommen könne. Der Abré machte zuerst bie Entredung; er fant, bag bas Wasser auf seine Mühle sen; er versuchte mich zu üben und mir gefiel, was mir so leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun bin ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Kanzlei; außerdem führen wir noch fo eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst, mit noch so viel Beamten ift beffer versehen als unfere Borgesetzten.

Heiteres Gespräch über bergleichen Thätigkeiten führte bie Gedanken auf andere Glieder der Gesellschaft.

Solltet ihr wohl tenken, fagte Friedrich, daß tas unnützefte Geschöpf von ter Welt, wie es schien, meine Philine, tas nützlichste Glied ber

großen Kette werden wirt? Legt ihr ein Stilc Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vers Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneidet sie aus dem Ganzen und weiß tabei alle Flecken und Gebren dergestalt zu nutzen, daß großer Bortheil tarans entsteht, und tas alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geistiger Blick lehrt sie das alles: sie sieht den Menschen an und schneidet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneiden an und schneidet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneider sert und schasst ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen, Montans Lydie, die num einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie seine, Stich sir Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kam! Eigentlich hängt se viel Unnützes um uns herum, aus Gewohnbeit, Reigung, Zerstrenung und Willstir ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Verzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir deshalb weder aussinden noch aussiben.

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der geselligen Berbindung, die sich so glücklich zusammengesunden, eröffneten die schönsten Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, wart er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher gesührt, von der Art, wie er sich und andere gesördert, freund liche Nachricht zu ertheilen.

Sie erinnern sich gar wehl, mein Bester, versetzte Lenarte, in welchem wundersam leitenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Besamtschaft getrossen: ich war versunten, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde: es kounte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sehn, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schäffen ich mich se emsig erwies. Ich semite Sie nicht besamt machen mit meinen früheren Jugendzusständen, wie ich jest thun muß, um sie auf den Weg zu sübren, der mich hierher gebracht hat.

Unter ten frühesten meiner Fähigkeiten, tie sich nach unt nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Technischen her vor, welcher jeden Tag durch die Ungedult genährt wurde, die man auf dem Lande sühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein Handwert ums andere

entbehren nuß umt lieber ungeschieft und psuschraft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegent ein Tausenklünstler auf unt ab, der, weil er bei mir seine Rechenung fant, mich lieber als irgent einen Nachbar unterstützte: er richtete mir eine Trechselbank ein, keren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu betienen wuste. So auch schaffte ich Tiichlerwertzeug an, und meine Neigung zu bergleichen ward erhöht und belebt durch die damals saut ausgesprechene Neberzeugung, es könne niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Nethsall durch Handwertsthätigkeit zu fristen verstehe. Mein Eiser ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt: ich erinnere mich saum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschlichten Schmied durch meine Ansorderungen zum Schlosser, Feilenbauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

Das alles zu leisten nuiften tenn freitich auch erst tie Wertzeuge erichaffen werten unt wir litten nicht wenig an ter Krantheit jener Techenifer, welche Mittel unt Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereistungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. We wir und jedoch praftisch thätig erweisen konnten, war bei Ausführung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entsbehren durfte; manche Moods und Rindenhütte, Knüppelbrücken und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eifzig bemüht gewesen.

Dieser Trieb sührte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so mentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Interesse.

Da jeroch ter Mensch gewöhnlich auf tem Wege, ber ihn herangebracht, sortzuwandern pflegt, so war ich tem Maschinenwesen weniger günstig, als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Verbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushielt, wo nach Umständen diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Vereinigung eine besondere Eigentbümlichkeit, jeder Familie, einer kleinen, aus mehreren Familien besiehenden Bölferschaft ben entschiedensten Charafter; man lebt in bem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen.

Tabei hatte ich mir angewöhnt alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf künstige Amwendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

Diese Neigung, tiese ansgebitdete Gabe benutzte ich nun auss beste bei tem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die branchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Wögen Sie num den schöfenen Abend, wo mich mannichsaltige Geschäfte drängen, mit Aurchtesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade augenehm zu lesen seh; mir schien es immer unterhaltend und gewisser maßen unterrichtend. Dech wir bespiegeln ja uns immer sethst in allem was wir herverbringen.

# Fünftes Capitel.

Yenardo's Lagebuch.

Montag den 15. September.

Tief in ter Racht war im nach mühjam erstiegener halber Gebirgsböhe eingetreffen in einer leitlichen Herberge, und schon vor Tagesanbruch aus erquidlichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen und Gloden getäute zu meinem großen Verdruß aufgeweckt. Ein große Reihe Sammrosse zog herbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvereilen können. Um ersuhr ich auch, meinen Weg ankretent, gar bald wie unangenehm und verdrichtich solche Gesellschaft sey. Tas menotone Geläute betäubt die Ihren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinansreichende Gepäck sie trugen dießunal große Säcke Bammwolle; streift bald einerseits au die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Last über dem Abgrund, dem Ich andere Serge und Schwindel erregent, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen verbeizuschleichen und den Vertritt zu gewinnen.

Entlich gelangte ich an ter Zeite auf einen freien Gelfen, we Et. Christoph, ter mein Gepält träftig einhertrug, einen Mann begrüßte, welcher stille bastehend, ben vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich ber Anführer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl ber lafttragenden Thiere - andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet - fondern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils ber Waaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft barin, für größere Raufleute ben Transport ber ihrigen treulich zu beforgen. Im Gespräch ersuhr ich von ihm, tak tiefes Baumwelle fen, welche aus Macedonien und Enpern über Trieft fomme und vom Jufe des Berges auf Maulthieren und Saumroffen zu biefen Boben und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl durch Thäler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Latens wegen theils anderthalb, theils brei Centner ichwer, welches lettere die volle Laft eines Saumthiers ausmacht. Mann tobte tie Qualität ber auf tiefem Wege autommenten Baumwolle, verglich sie mit ber von Ost- und Westindien, besonders mit der von Capenne, als ber bekannteften; er fchien von feinem Gefchäft febr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht ganz unbefannt geblieben war, so gab es eine angenehme und nützliche Unterhaltung. Indessen war ber gange Zug vor uns vorüber und ich erblickte nur mit Widerwillen, auf bem in die Bobe fich schlängelnden Telsweg, die unabsehliche Reihe biefer bepacten Geschöpfe, hinter benen ber man schleichen und in ter beran= kommenten Sonne zwischen Felsen braten follte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein untersetzter numterer Mann zu uns heran, ber auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnißmäßig leichte Burbe zu tragen schien. Man begrüßte sich und es war gar bald am berben Bandeschütteln zu sehen, bag St. Chriftoph und biefer Unfömmling einander wohl befannt seinen; da erfuhr ich benn sogleich über ihn Folgendes.

Für tie entserntern Gegenden im Gebirge, woher zu Marke zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter zu weit wäre, giebt est eine Art von untersgertnetem Handelsmann oder Sammler, welcher Garnträger genannt wird. Dieser steigt nämlich durch alle Thäler und Winkel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Bammwolle in kleinen Partien, tauscht dagegen Garn ein, oder kauft es, von welcher Qualität es auch sehn möge, und überläßt es dann wieder mit einigem Profit im größern an die unterhalb ansäsigen Fabrikanten.

Ms nun die Unbequemtichkeit hinter ben Maulthieren berzuschlendern abermals zur Sprache fam, lub mich ber Mann fogleich ein mit ihm ein Seitenthal binabaufteigen, bas gerade bier von dem Hauptthale fich trennte, um die Baffer nach einer andern Simmelsgegend binguführen. Der Entfoluk war bald gefakt; und nachdem wir mit einiger Auftrengung einen etwas steilen Gebirgsfamm überstiegen batten, saben wir bie jenseitigen Abhange vor und, zuerst höchst unerfreulich: bas Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; feine Begetation belebte Fels und Gerölle und man fab sich von einem schroffen Riederstieg bedroht; Quellen riefelten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit ichroffen Welfen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birten bervor, Dazwischen sobann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der färglichften Sorte, jede von ihren Bewohnern felbst zusammengezimmert aus verschränften Balten, Die großen schwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen beschwert, damit sie ber Wind nicht wegführe. Ungeachtet Diefer äußern traurigen Ansicht war ber beschränkte innere Raum boch nicht unangenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, pafte er gar gut zu bem frohen Aussehen ber Bewohner, bei benen man sich alsobald ländlich gefellig fühlte.

Der Bote schien erwartet; anch hatte man ihm aus bem kleinen Schiebesenster entgegengesehen: benn er war gewohnt, wo möglich an remselben Wochentage zu kommen. Er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere Hänser in geringer Entserung nahe stehen. Kann erblicht man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zusammen; Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Gierbrod, auch einer Semmel hoch erfrent. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepacht und also gleichfalls die Frende hatte, den findlichsten Dank einzuernten: um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten bagegen hielten gar mandyerlei Fragen bereit; vom Krieg wellte jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt geführt wurde und anch näher solchen Gegenden fanm gefährlich gewesen wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obzleich in Sorge wegen einer andern trohenden Gefahr: denn es war nicht zu längnen, das Maschinenwesen

vermehre sich immer im Lante und betrohe bie arbeitsamen hände nach unt nach mit Unthätigkeit; toch ließen sich allerlei Trost= und Hoffnungs=gründe beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebenssalles um Nath gefragt; ja sogar nuste er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen: Wundertropfen, Salze, Balsame sührte er jederzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretent fant ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnif zu unterrichten. Ich wart aufmerksam auf Kinder, welche sich sorgfältig und emsig besichäftigten, die Flocken der Baumwolle auseinander zu zupfen, und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Rüffe, nebst andern Unveinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder seh, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternonnnen werde.

Rüstige Spinnerinnen zogen sorann wie billig meine Aufmerksamkeit auf sich; die Vordereitung geschieht solgendermaßen. Er wird die erlesene oder gereinigte Baumwelle auf die Marden, welche in Deutschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gefarret, wedurch der Stanb davon geht und die Haare der Baumwelle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Vocken seitgewickelt und so zum Spinnen am Rat zubereitet.

Man zeigte mir tabei ten Unterschier zwischen sinks und rechts getrehtem Garn: jenes ist gewöhnlich seiner und wird badurch bewirft, daß man tie Saite, welche tie Spintel treht, um ten Wirtel verschränkt wie tie Zeichung nebenbei bentiich macht tie wir leiber wie die übrigen nicht mitgeben können.

Die Spinnende sitzt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere halten rasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linsen zurückseinend. Mit der rechten Hand dreht sie Scheibe und langt auß, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schoie Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet: die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Contrast, so daß unsere schönsten Tamen an wahrem Meiz und Annuth zu verlieren nicht fürchten diersten, wenn sie einmal ausstatt der Gnitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer sotden Umgebung trängten sich neue eigene Gesichte mir auf; tie schnurrenten Räber haben eine gewisse Beredsamteit; die Märchen singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Liever; Zeisige und Stieg litze in Näsigen aufgehangen zwitschern tazwischen, und nicht leicht möchte ein Bilt regeren Lebens gesunden werten, als in einer Stube wo mehrere Spinnerimen arbeiten.

Tem beschriebenen Räbligarn ist jerech bas Briefgarn vorzuziehen. Hierzu wird die beste Bammwelle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Kännne, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Nadeln bestehen, und kännnt sie; alsbann wird das längere und seinere Theil berselben mit einem stumpfen Messer bänderweise (das Kunstwert heißt ein Schnitz abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papiervüte gethan, und diese nachher an der Kunsel besestigt. Ans einer solchen Tüte nun wird mit der Spindel von der Hand gesponnen; baher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß letzte eine greße schlause Figur am besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charattere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Giner Stude, und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Ausmerksiamseit der Arbeit ver Arbeiterinnen zu wirmen hätte.

Vängnen aber dirft' ich nicht sodann, daß die Bergbewehnerimmen, durch die settenen Gäste ausgeregt, sich svemolich und gefällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genan erkundigte, was sie mir versprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Maschinenwerk zeichnete, und hübsche Glieder mit Zierlichkeit slüchtig abschildertet, wie hierneben zu sehen senn sollte. Anch wart, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vergewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen bei Seite gelegt und daß ganze Tagewert serzsättig ausgehoben. Ann war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedech ging ihren Gang: nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine, theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorzsättig aus.

Der hafpel hat Rat und Zeiger, fo baß sich bei jedemmatigem

Umdrehen eine Feber hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umsgängen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiedene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gedreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gedreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Hafpels wird ungefähr sieben Biertel Elle oder etwas mehr betragen, und die schlanke fleißige Spinnerin behauptete vier, auch fünf Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Tarauf fonnte benn boch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen, und versicherte, daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnißmäßiger Zeit. Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer, als Spinnen am Rade, wird auch besser bezahlt. Vielleicht spinnt man am Rade wohl das Toppelte. Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Hassel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammenlief, zog das eine Ende durch das andere durch, und konnte das Geschäft der geübten Spinnerin als abgesichlossen mit unschuldiger Selbstgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf, und sagte, da der junge Herr doch alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trockenweberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weberstuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Quadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur sünf die fünf ein halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen müsse; die Fußpfade seinen gut und klar, besonders bei solcher Nachtsackel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, bergleichen Waare St. Christoph ein ziem-liches Packet mit sich trug; das Geschenk wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu vertheilen.

Dienstag ben 16. Früh.

Die Banderung durch eine herrlich klare Nacht war voll Annuth und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Hittenversammelung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürsen; in einiger Entsermung davon auf einem freien Higel stand eine Capelle, und es sing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzämmungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben dem Spinnen das Weben ernstlicher getrieben wird. Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Kräste aufgezehrt; der Garnbote bestieg den Henboden, und ich war eben im Begriff ihm zu solgen, als St. Christoph mir sein Reff befahl und zur Thüre hinausging. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusammenlief, und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu gehen, indem ein gräulicher Bär oder sonst ein Ungethüm in der Nähe sich aufhalten müsse: denn es habe die Nacht über von der Capelle dergestalt gestöhnt und gebrunnut, daß Felsen und Häuser hierüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sehn. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöde jedoch schwerer schien.

Der Garnbete erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alstam kommen wolle, uns abzuholen; denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher die Zeit so gut als möglich zu nutzen, und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Vorhalle des Webens einführen zu lassen.

Beide waren ättliche Lente, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiöse Gesühle und ahnungsvolle Vorstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar balt gewahr. Ich fam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ju feiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtafel gleichsam dictiren.

Die erfte Arbeit, bas Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man fiebet foldes in einem bunnen Leinnvaffer, welches aus Stärkemehl und etwas Tifchlerleim besteht, wodurch bie Faten mehr Salt bekommen. Früh waren die Garuftrange ichon trocken und man bereitete fich zu fpublen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrspuhlen zu winden. Der alte Großvater, am Dien fitzent, verrichtete Diefe leichte Arbeit; ein Enkel ftand neben ihm, und schien begierig bas Spuhlrad selbst zu handhaben. Inbeffen ftedte ber Bater bie Epublen, um zu zetteln, auf einen mit Duerstäben atgetheilten Rahmen, so daß fie sich frei um perpendicular stehende ftarke Drähte bewegten und den Faben ablaufen liegen. Gie werden mit gröberm und feinerm Garn in ber Ordnung aufgesteckt, wie bas Muster ober vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Gin Instrument, bas Brittli, ungefähr wie ein Siftrum geftaltet, hat Löcher auf beiten Seiten, burch welche bie Faben gezogen fint; biefes befindet fich in ber Rechten bes Zettlers; mit ber Linfen faft er bie Faben gufammen, und legt fie, bin und wieder gebend, auf ben Zettelrahmen. Ginnal von oben berunter und von unten berauf heißt ein Bang, und nach Berhältniß ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Länge beträgt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Ganges legt man mit ten Fingern ber linfen Sand immer einen oder zwei Wäden herauf und eben fo viel herunter, und nennt foldes Die Rifpe; jo werden bie verschränften Faden über bie zwei oben an bem Zettelrah= men angebrachten Mägel gelegt: riefes geschieht, damit ber Weber bie Faten in geborig gleicher Ordnung erhalten fann. Ift man mit bem Betteln fertig, fo wird ras Gerifpe unterbunden und babei ein jeder Bang besonders abgetheilt, damit sich nichts verwirren fann; sodann werden mit aufgelöstem Grünfpan am letten Gang Male gemacht, bamit ber Beber bas gehörige Maß wiederbringe; endlich wird abgenommen, bas Gange in Geftalt eines großen Anäuels aufgewunden, welcher Die 2Berfte genannt wire.

### Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrtichen verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine oder zuweilen einen schmalen

Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen angetrossen, so waren bier schon steinerne Brücken über das immer breiter werdende Wasser ge schlagen; das Umnuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Gindruck ward von den sämmtlichen Wanderern empfunden.

Ueber den Berg herüber aus einer andern Flußregien kam ein schlanker schwarzlockiger Mann hergeschritten und rief schon von weitem, als einer, der gute Augen und eine tüchtige Stimme hat: Grüß euch Gott, Herr Gevatter Garnträger!

Dieser ließ ihn näher herankommen; dann rief auch er mit Bermunberung: Dank euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Woher des Landes? welche unerwartete Begegnung!

Jener antwertete herantretend: Schon zwei Monate schreite ich im Gebirg herum, allen guten Lenten ihr Geschirr zurecht zu machen und ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört fortarbeiten können.

Hierauf sprach ber Garnbote, sich zu mir wendend: Da ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgfältig drum besümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich euch in diesen Tagen schon still herbeigewünsicht hatte; er würde euch alles besser erstärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versteht, was zur Spinnerei und Weberei und derzleichen gehört, vollkommen anzugeben, auszusühren, zu erhalten, wiederherzustellen, wie es Noth thut, und es seber nur winsschen mag.

Ich besprach mich mit ihm und sand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wiederbette und einige Zweisel zu sösen bat; auch sagte ich ihm, was ich gestern schon von den Anfängen der Weberei gesehen.

Bener rief tagegen freudig aus: Das ist recht erwünscht; ta komme ich gerate zur rechten Zeit, um einem so werthen lieben Herrn über die älteste und herrlichste Kunft, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheitet, die nöthige Auskunft zu geben. Wir gelangen beute gerade zu guten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfassen, wenn ihr nicht sogleich bas Handwert so gut sassen sollt, wie ich selbst.

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannichsaltig sortgesetzt, und wir gelangten nach einigem Rasten und Frühstück zu einer zwar auch unter und über einander, doch besser gebauten Häusergruppe: er wies uns an das beste. Der Garnbote ging mit mir und St. Christoph nach Abrede zuerst hinein; sodann aber nach den ersten Begrüßungen und einigen Scherzen solgte der Geschirrsasser, und es war auffallend, daß sein Hereintreten eine freudige Ueberrasschung in der Familie hervorbrachte. Bater, Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ihn; einem am Weberstuhl sitzenden wohlgebildeten Mädchen stockte das Schifschen in der Hand, das just durch den Zettel durchsahren sollte; eben so hielt sie auch den Tritt an, stand auf und kam später mit langsamer Verlegenheit, ihm die Hand zu reichen.

Beibe, ber Garnbote sowohl als ber Geschirrfasser seiten sich bald burch Scherz und Erzählung wieder in das alte Necht, welches Haussfreunden gebührt, und nachdem man sich eine Zeit lang gelabt, wendete sich ber wackere Mann zu mir und sagte: Sie, mein guter Herr, dürsen wir über die Frende des Wiedersehens nicht hintansetzen: wir können noch Tage lang mit einander schnacken; Sie müssen morgen sort. Lassen wir den Herrn in das Geheinniß unserer Kunst sehen; Leimen und Zetteln kennt er: zeigen wir ihm das übrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl behültslich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Auswinden.

Das Geschäft war ber jüngern, zu der wir traten. Die ältere setzte sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete num sorgfältig tas Auswinden. In tiesem Zweck täft man die Gänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen aufgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städichen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädechen sigt unter dem Weberstuhle und hält den Strang des Zettels start an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Ucht giebt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn alles aufgewunden ist, so werden durch die Nispe ein runder und zwei flache Stäbe, Schienen, gestoßen, damit sie sich halte; und nun beginnt das Eindreben.

Vom alten Gewebe ist noch etwa ein Viertel Elle am zweiten Weber bann übrig geblieben, und von biesem lausen etwa drei Viertel Ellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. Un diese Fäden num dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgsältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden bis an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angesnüft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschiffsen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang ber Weberstuhl ift, wird ber Zettel mit einem Leinwasser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetanchter Bürsten durch und durch angeseuchtet, sodam werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden aufs genaueste in Ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen Stab gedundenen Bänse stügel gesächelt, dis es trocken ist; und num kann das Weben begennen und sortgesetzt werden, die es wieder nöthig wird zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ist gewöhnlich jungen leuten überlaffen, welche zu bem Webergeschäft herangezogen werden; oder in der Minse der Winter abende leistet ein Bruder oder ein liebhaber der hübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spühlchen mit dem Eintragsgarn.

Feine Musseline werden naß gewebt; nämlich ber Strang bes Ein schlagegarns wird in Leinmusser getaucht, noch naß auf die kleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich bas Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

## Donnerstag ben 18.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, umbeschreiblich Belebtes, Hänsliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube: mehrere Stühle waren in Bewegung; da gingen nech Spinn- und Spuhlräder, und am Dien die Alten mit den besuchenn Nachbarn oder Besaunten sigent und transliche Gespräche sührend. Zwischenduch ließ sich webl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Märchen aus, wenn Better Jakob einen witzigen Einfall gesagt bat.

Gine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn fie Bulfe hat, allenfalls in einer Weche ein Stück von 32 Ellen nicht gar zu feine Muffeline zu Stande bringen; es ist aber fehr felten, und bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit tes Gewebes hangt vom gleichen Anftreten tes Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag ter Late, wie auch davon, ob ter Eintrag naß oter trocken geschieht. Böllig egale und zugleich fräftige Anspannung trägt obenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tücher einen schweren Stein an ten Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während ter Arbeit das Gewebe frästig angespannt wird das Kunstwort heißt dammen, so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3. Elle und auf 64 etwa 1. Elle; dieser lleberschus mun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der flarsten sanstesten Mondadt, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Hausthüre im lebhaftesten Gespräch, Lenardo in tiefen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblingsmelodie, ohe wir uns versehen, auf einmal dem tiefsten Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Wittheilung in der stillen sich selbst angehörigen Seele.

"Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne: hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unsschuld und Thätigkeit."

Aber riegmal mehr aufregent als beschwichtigent war die Erinnerung. Bast boch, sprach er zu sich selbst, riese allgemein lakenische Beschreibung ganz und gar auf ben Zustant, ber mich hier umgiett. Ist nicht and bier Friede, Frömmigkeit, umunterbrochene Thätigteit? Rur eine Wirkung

in die Ferne will nur nicht gleichermaßen dentlich scheinen. Mag dech die Gute einen ähnlichen Areis beteben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behagtich wie diese hier, vielleicht nech behagticher, sinden, mit mehr Heitersteit und Freiheit underschauen.

Nun aber turch ein lebhaftes, sich steigerntes Gespräch ter übrigen aufgeregt, mehr Acht habent auf das was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende, sier unsere Gesellschaft das nützlichste Witglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Vorzüge dieses gewanden Arbeiters schon start in die Angen gelenchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber deste unum wundener jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenen Gesellschaft verbinden und den Versuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichfalls heiter bethenernd, daß es ihm hier weht gehe, daß er auch Bessers erwarte; in dieser Landesart sen er geboren, darin gewohnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Thätern seine Neigung zur Answanderung sinden; seine Noth ängstige sie und ein Gebirg halte seine Leute sest.

Deswegen wuntert's mich, sagte ter Garnbote, baß es heißen will, Frau Susanne werde ben Factor heirathen, ihr Besitzthum verkausen unt mit schönem Gelt übers Meer ziehen.

Auf Befragen ersuhr unser Freund, es sen eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichtiches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig bei ihr eintreffen werde.

Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören, verschte Lenarto, als belebend und wohltbätig in riesem Thale, und versämmte nach ihr zu fragen.

Gehen wir aber zur Rub, sagte der Garnbete, um den mergenden Tag, der beiter zu werden verspricht, von früh auf zu ungen.

Hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach ber Fertsetzung

verlangte, hatte er zu erfahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde seh. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gewisse Verwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknüpfungen auslösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Vergnügen zu sinden.

## Sechstes Capitel.

Alls ber Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumherschauenben Laube saken, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erkannte.

Auf einen tiefen stummen Bückling bes Mannes erwiederte Lenardo: Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht fäumen, uns mit eurem Talent zu erfreuen.

3ch fann Ihnen wohl, fuhr er zu Wilhelm gewendet fort, einiges von ber Gesellschaft erzählen, beren Bant zu sehn ich mich rühmen barf. Niemand tritt in unfern Kreis, als wer gewiffe Talente aufzuweisen hat, bie zum Ruten ober Bergnügen einer jeden Gesellschaft bienen würden. Dieser Mann ift ein berber Bundargt, ber in bedenklichen Fällen, mo Entschluß und förperliche Kraft geforbert wird, seinem Meister trefflich an ber Seite zu fteben bereit ift. Bas er als Bartfünftler leiftet, bavon können Sie ihm selbst ein Zeugniß geben. Sierdurch ift er uns eben so nöthig als willkommen. Da nun aber bieje Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft lästige Geschwätzigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigener Bilbung eine Bedingung gefallen laffen; wie benn jeder, ber unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen nuß, wenn ihm nach andern Seiten bin bie größere Freiheit gewährt ift. Diefer also hat nun auf die Eprache Verzicht gethan, in sofern etwas Gewöhnliches ober Bu= fälliges burch sie ausgebrückt wird; baraus aber hat sich ihm ein anderes Retetalent entwidelt, welches absichtlich, flug und erfreulich wirft, die Gabe bes Erzählens nämlich.

Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwatzend zersplitterte, nun aber durch Schweigen genöthigt im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verbindet sich

venn die Einbildungsfraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrhafte Mährchen und mährchenhafte Geschickten zu erzählen, wodurch er oft zurschicklichen Stunde und gar sehr ergötzt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig thue, und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geranner Zeit, seitdem ich ihn senne, noch niemals wiederholt hat. Nun hess ich, daß er auch diesunal, unserm theuern Gast zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde.

Ueber tas Gesicht bes Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche Heiterfeit, und er fing ungefäumt folgendermaßen zu sprechen an.

#### Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist, raß Sie vorläufige Neven und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres ver sichern, daß ich dießunal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Ben mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zusriedenheit ausgegangen, heute aber dars ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erimerung muruhig macht, ja sogar eine endliche Entwickelung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Vorerst seh gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, sa des nächsten Tages ganz sicher zu sehn. Ich war in meiner Jugend kein guter Weirth und sand mich oft in mancherlei Verlegenheit. Sinst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Juschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angesanzen und sodam auf der ordinären eine Zeit lang sortgesetzt hatte, sand ich mich zuletzt genöthigt dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu geben.

Alls ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Lirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abents, als ich in bas Posthans eines fleinen Städtchens

trat unt eben nach meiner hergebrachten Weise versahren wollte, rasselte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferden bespannt, an der Thüre vor. Ich wendete mich um und sah ein Fronenzimmer allein, ohne Kammersrau, ohne Bedienten. Ich eilte sogleich ihr den Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob sie etwas zu besehlen habe. Beim Anösteigen zeigte sich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Tranzigkeit geschmickt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas dienen könne.

D ja! fagte sie, wenn Sie mir mit Sorgsalt bas Kästchen, bas auf bem Sitze steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr, es recht stät zu tragen und im mindesten nicht zu bewegen oder zu rütteln.

Ich nahm tas Kästchen mit Sorgsalt, sie verschloß den Kutschenschlag; wir stiegen zusammen die Treppe hinauf, und sie sagte dem Gesinde, daß sie diese Nacht hier bleiben würde.

Nun waren wir allein in dem Zimmer; sie hieß mich das Kästchen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sehn wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber seurig die Hand küste.

Bestellen Sie das Abendessen sür und beide! sagte sie darauf; und ce läst sich denken, mit welchem Bergnügen ich diesen Auftrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Gesinde kann über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war ausgetragen, wir setzten ums gegen einander über; ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauberte, ich suchte allerlei Aunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurück, der ich nicht widerstehen konnte, ja ich muste wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte Nein, und ging in den Garten, sah sie angesleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen

fam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schaltheit und Verwegenheit; ich stürzte auf sie zu und faßte sie in meine Arme.

Englisches unwiderstehliches Wesen! rief ich auß: verzeih, aber es ist unmöglich!

Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Kuß auf die Bange drücken können.

Halten Sie folde Ausbrüche einer plötzlichen leitenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, bas Ihnen sehr nahe liegt, bas aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann.

Fortere was bu willst, englischer Geist! rief ich aus: aber bringe mich nicht zur Berzweiflung!

Sie versetzte lächelnt: Wollen Sie sich meinem Dienste wirmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich fomme hierher eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dies Kästchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu setzen und jede Sorge dafür zu tragen. Nommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stude, in der Sie weder wohnen nech schlässel, der alle Schlösser auf und zuschließt und dem Schlösse die besondere Eigenschaft giebt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu eröffnen im Stande ist.

Ich sah sie an, mir wart senderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte sie balt wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffmung mit einem Kuß bestegelte. Sie that es und von dem Angenblicke an war ich ihr ganz seibeigen geworden. Ich sollte num die Pserve bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg den ich nehmen, die Orte wo ich mich aushalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerührt beim Abschied und ich wußte schon nicht mehr was ich that oder thum sollte.

Alls ich von meiner Bestellung zurückkam, fant ich die Stubenthüre verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlässel und er machte sein Probestück vollkommen. Die Thüre sprang auf, ich sant tas Zimmer leer; nur tas Kästchen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgefahren, ich trug bas Rästden forgfältig hinunter und feste es neben mich.

Die Wirthin fragte: Wo ift benn Die Dame?

Ein Rind antwortete: Gie ift in Die Stadt gegangen.

Ich begrüßte die Leute und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angesommen war. Daß ich nun bei guter Menße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürse machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht aus und rastete nicht, die ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgfältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Wachslichter daneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu gute.

Eine Weile fonnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesellschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstafeln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen, und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Von Gelde entblöst, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und glaubte num gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Nach tem Abendessen, das mir gar nicht geschmeckt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, ging ich in dem Zimmer sebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf ten Boden, zerrauste mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in dem verschlossenen Zimmer neben an eine seise Bewegung, und kurz nachher an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zusammen, greise nach dem Hauptschlüssel; aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachselichter kommt mir meine Schöne entgegegen. Ich werse mich ihr zu

Küßen, füsse ihr Aleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht sie zu umarmen, kann sie auzuseben; bech gestehe ich ihr aufrichtig und renig meinen Febler.

Er ist zu verzeihen, sagte sie: mur verspätet ihr leiter euer Glück und meines. Ihr müßt mun abermals eine Strecke in die Welt hineinfahren, ebe wir uns wieder sehen. Dier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichent, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber dießunal Wein und Spiel in Verlegenheit gesetzt, so hütet euch nun vor Wein und Weibern, und last mich auf ein fröhliches Wiederschen hoffen.

Sie trat über ihre Schwelle zurück, vie Flügel schlugen zusammen; ich prochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören.

Als ich ben andern Mergen die Zeche verlangte, lächelte ber Kellner und sagte: So wissen wir boch, warum ihr eure Thüren auf eine so künstliche und unbegreistliche Weise verschließt, daß tein Hauptschlüssel sie öffnen fann. Wir vermutheten bei ench viel Geld und Kostbarkeiten: nun aber haben wir den Schatz zur Treppe himmtergehen sehen; und auf alle Weise schien er würdig, wohl verwahrt zu werden.

Ich erwiederte nichts dagegen, gablte meine Rechnung und flieg mit meinem Näftchen in ben Wagen. 3ch fuhr nun wieder in Die Welt hinein mit dem festesten Borjag, auf Die Warming meiner geheimnisvollen Freundin fünftig zu achten. Doch war ich fanm abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Franengimmern befannt, von tenen ich mich turchans nicht losreifen fonnte. Gie schienen mir ibre Gunst thener anrechnen zu wollen: denn indem sie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach ber autern, und ba ich nur suchte ihr Bergnügen zu befördern, bachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern gablte und spendete immer= fort, so wie es eben vorkam. Wie groß war taber meine Verwunderung und mein Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemertte, bag bie Gulle tes Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und ftretent war wie aufangs. 3ch wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern, jetzte mich bin zu gablen, mertte mir tie Summe genan und fing nun an mit meiner Gesellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da feblte es nicht an Land : und Wasserfahrten, an Tang, Gesang und an: bern Bergnügungen. Rim bedurfte es aber feiner großen Aufmerksamkeit, um gewahr zu werben, bag ber Bentel wirftich abnahm, eben als wenn

id) ihm burd) mein verwünschtes Zählen bie Tugent, ungählbar zu senn, entwendet hatte. Indessen war das Freudenleben einmal im Gange und founte nicht zurück; und boch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. 3d verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich jo in Versuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß sie sich nicht wieder seben laffen, fagte mich im Merger von allen Bflichten gegen fie los und nahm mir vor, das Räftden zu öffnen, ob vielleicht in bemfelben einige Hilfe zu finden feb. Denn war es gleich nicht ichwer genng, um Geld zu enthalten, so konnten boch Juwelen darin fenn; und auch diefe wären mir sehr willsommen gewesen. Ich war im Begriff ben Vorsats auszuführen, bed verschob ich ihn auf die Racht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen und eilte zu einem Bankett, bas eben angesagt war. Da ging es tenn wieder hoch her und wir waren burch Wein und Trempetenschall mächtig aufgeregt, als mir ber mangenehme Streich paffirte, bag beim Rachtische ein älterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen komment, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr setzte und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen fuchte. Daraus ent= ftand nun bald Unwille, Sader und Streit; wir zogen vom Leber, und ich ward mit mehreren Wunden halb tort nach Saufe getragen.

Der Chiruraus hatte mich verbunden und verlaffen; es war schon tief in ter Racht, mein Wärter eingeschlafen: Die Thure Des Seitengimmers ging auf, meine geheinmisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir aus Bette. Gie fragte nach meinem Befinden: ich antwortete nicht; renn ich war matt und verdrießlich. Sie fuhr fort, mit vielem Antheil gu fprechen, rieb mir bie Schläfe mit einem gewiffen Balfam, fo bag ich mid geschwind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rebe warf ich alle Eduld meines Ungluds auf sie, auf bie Leidenschaft, die sie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf bie Schufucht, die ich empfinden mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber ansiele, und ich schwur ihr zulett, daß wenn sie nicht die Meinige sehn, mir dießmal nicht angehören, und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als sie zaudernt mit einer Erklärung zurnächielt, gerieth ich gang außer mir, rif ben boppelten und breifachen Berbant von ten Wunten, mit ber entschiedenen Absicht mich zu verbluten.

Alber wie erstannte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Mörper schnuck und glänzend und sie in meinen Armen sand.

Nun waren wir das glücklichste Baar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen; und bald saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plage der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Angen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinkunft beide dassür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geden mechte; unr daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vermals mit dem Verschluß der Thüren beschäftigte.

So lange nech etwas im Beutel war, hatte ich immerfert bezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Ende ging, tieß ich sie es merfen. — Tasiir ist leicht Rath geschafft, sagte sie, und deutete auf ein Paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Sie griff in die eine und zog einige Goldstücke heraus, so wie aus der andern einige Silbermünzen, und zeigte mir dadurch die Möglichkeit, jeden Auswand, wie es uns beliebte, sortzusetzen.

So reisten wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich dachte nicht daran, daß sie nich wieder verlassen könnte, um se weniger, als sie sich seit einiger Zeit entschieden guter Hossung besand, wodurch unsere Heiterkeit und unsere Liebe nur nech vermehrt wurde. Aber eines Morgens sand ich sie leider nicht mehr, und weil mir der Ausenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Rästehen wieder auf den Weg, versuchte die Kraft beider Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise ging glücklich von Statten: und wenn ich bisher über mein Albentener weiter nicht nachrenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwickelung ber wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich boch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstannen, in Sorgen, sa in kurcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen, Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern suhr und es in meinem Bagen, wenn die Laternen zufällig ausgungen, ganz dunkel war. Ginnal bei so sinsterer Nacht war ich eingeschlasen,

und als ich erwachte, fab ich ben Schein eines Lichtes an ber Decke meines Wagens. 3d beobachtete benfelben und fand, baf er aus bem Räftchen bervorbrach, bas einen Riff zu haben schien, eben als wäre es purch bie beife und trodene Witterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Getaufen an Die Zuwelen wurden wieder rege; ich vermuthete, daß ein Rarfunkel im Räftchen liege und wünschte barüber Gewischeit zu baben. Ich rückte mich, so gut ich founte, zurecht, so baf ich mit bem Ange unmittelbar ben Riff berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Rost= barkeit möblirtes Zimmer hineinsah, gerade so als hätte ich durch die Deffnung eines Gewölbes in einen foniglichen Saal hinabgesehen. 3mar fomite ich nur einen Theil tes Raums beobachten, ter mich auf bas übrige schließen ließ. Ein Kaminfener schien zu brennen, neben welchem ein Lehnsessel stand. Ich hielt ben Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem fam von der andern Seite bes Saals ein Frauengimmer mit einem Bud in ben Sänden, Die ich jogleich für meine Frau erkannte, obidon ihr Bild nach tem allertleinsten Magitabe zusammengezogen mar. Die Schöne fetzte fich in ben Seffel and Ramin um zu lefen, legte Die Brance mit der niedlichsten Feuergange gurecht, wobei ich deutlich bemerken fonnte, Das allerliebste fleine Wefen seh ebenfalls guter Hoffnung. Run fant ich mich aber genöthigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald barauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es fein Traum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blickte in eine leere Finfternif.

Die erstannt, ja erschrecken ich war, läßt sich begreisen. Ich machte mir tausent Gedanken über diese Entdeckung und konnte dech eigentlich nichts denken. Darüber schließ ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur deste sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen oder fürchten sollte.

Nach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleide herein, und da es eben im Zimmer tämmerte, so kan sie mir länger vor als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich gehört zu haben, taß alle vom Geschlecht ter Nixen und Gnomen bei einbrechender Nacht an Länge gar merklich zunehmen. Sie flog wie

gewöhnlich in meine Urme, aber ich konnte sie nicht recht frohmüthig an meine beklennnte Brust brücken.

Mein Liebster, sagte sie, ich fühle num wohl an beinem Empfang, was ich leider schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehen; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten bessinde: dein Gtück und das meinige ist hierdurch unterbrochen, ja es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich nuß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde.

Ihre Gegenwart, die Annuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich fast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Lebhastigseit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zufällige der Entdeckung: genug, ich that so viel, daß sie selbst bernhigt schien und mich zu bernhigen suchte.

Prüse bich genau, sagte sie, ob biese Entbechung beiner Liebe nicht geschadet habe, ob du vergessen kaunst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir besinde, ob die Verringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde!

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich bachte bei mit selbst: Ist es benn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so baß man sie im Kästechen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte? Meine Heiterkeit war zurückgesehrt. Ich hätte sie um alles in der Wett nicht sahren lassen.

Bestes Herz, versetzte ich: tasse und bleiben und senn wie wir gewesen sint! Könnten wir's beide benn herrlicher sinden! Bediene bich beiner Bequentlichkeit und ich verspreche bir, bas Mästchen nur beste sorgsättiger zu tragen. Wie sollte bas Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebbaber senn, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Witt, eine kleine Taschenspielerei. Du prüsst und neckst mich; du solches Bilt, eine kleine Taschenspielerei. Du prüsst und neckst mich; du solches Bilt, eine kleine Taschenspielerei.

Die Sache ist ernsthafter als du tentst, sagte die Schöne: intessen bin ich recht wohl zusrieden, daß du sie leicht ninnnst; dem für uns beide kann nech immer die heiterste Folge werden. Ich will die vertrauen, und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entdeckung

niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füge ich noch eine Bitte recht inständig, nimm bich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht!

Ich versprach, was sie begehrte; ich hätte zu und immer zu versfprochen; toch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthalts zu versändern: die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach; die Jahrszeit versaulaste manches Land- und Gartensest.

Betragen, mit einer gewissen Hoheit verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verlangt, machte sie jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Nächte nuften durch ihr Talent gefrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Beise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer sand.

Und nun, warum sollte ich es läugnen? unsere letzte Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungs- weise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es vollkommen be- wußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Umnuth los, und mir entsprang darans der allergrößte Nachtheil.

Wenn ich es jetzt recht bedenke, so liebte ich nach jener unglücklichen Entdeckung meine Schönheit viel weniger; und num ward ich eisersücktig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, we wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung saßen, befand ich mich sehr wohl mit meinen beiden Nachharinnen, ein paar Francuzimmern, die nur seit einiger Zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Mussikreunde sich meiner Fran bemächtigt hatten und die Gescllschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, auszumuntern und anzusühren wußten. Darüber siel ich in böse Lanne. Die beiden Kunstsliebaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als

man gar von mir auch eine Sotoftrophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, leerte den Vecher und setzte ihn sehr unsanft nieder.

Turch die Annuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine böse Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist: er kechte heimlich fort, obzleich alles mich hätte sollen zur Frende, zur Nachgiedigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich mur nech tücksischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwahen sollte ich nicht mehr, und die Töne thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Gben hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall geendigt, ats sie nach mir, und wahrlich recht liedevoll, herübersah. Leider drangen die Blicke nicht bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich einen Becher Wein himmterschlang und einen nen anfüllte. Mit dem rechten Zeigefinger winkte sie, mir lieblich drohend.

Bedenken Sie, daß es Wein ist! fagte sie, nicht lauter, als daß ich es bören konnte.

Waffer ift für Die Nigen! rief ich aus.

Meine Damen, sagte sie zu meinen Nachbarinnen, fränzen Sie ren Becher mit aller Ammuth, raß er nicht zu oft leer werte!

Sie werden sich boch nicht meistern laffen! zischelte mir die eine ins Ohr! Was will der Zwerg? rief ich ans, mich hestiger gebärdent, wodurch ich ben Becher umstieß.

Hier ift viel verschüttet! rief bie Wunderschöne, that einen Griff in die Saiten, als welle sie dufmerksamkeit der Gesellschaft aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie aufstand, aber nur als wenn sie sich das Spiel begnemer machen wollte und zu prälndiren sortjuhr.

Als ich ben rothen Wein über tas Tischten stiefen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte und war recht innerlich zerknirscht; zum erstemmal sprach die Musik mich an. Die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der folgenden Strophe floß die Societät gleichsam aus einander; jeder fühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber

was soll ich denn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gefränkten Liebe, die von Unnuth und Uebersmuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft ausgesordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches fröhliches Willsommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstennal kennen lernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte sie mit Ernst. Das Lied von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich fann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück und auch ich nuß meinen liebsten Wünschen entsagen.

Als ich nun hierauf in sie drang und bat, sie möchte sich näher erflaren, versetzte fie: Das fann ich leider wohl; benn est ift boch um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm also, was ich bir lieber bis in bie späteften Zeiten verborgen hatte. Die Geftalt, in ber du mich im Raftchen erblickteft, ist mir wirklich angeboren und natürlich: benn ich bin aus bem Stamm tes Königs Edwalt, tes mächtigen Fürsten ber Zwerge, von rem die mahrhafte Geschichte so vieles melbet. Unser Bolf ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig, und auch baber leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht verstellen, bag bie Zwerge in ihren Arbeiten zurudgeblieben find. Couft maren Schwerter, Die ben Feind verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheimnisvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilde und bergleichen ihre berühmtesten Arbeiten: jett aber beschäftigen fie sich hauptfächlich mit Sachen ber Bequemlichkeit und bes Butes, und übertreffen barin alle andern Bölfer ber Erde. Du würdest erstaunen, wenn du unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchgeben follteft. Dief ware nun alles gut, wenn nicht bei ber ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Familie, ein besonderer Umstand einträte.

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie um sernere Eröff nung dieser wundersamen Geheinmisse, worin sie mir denn auch sogleich willsahrte.

Es ist bekannt, sagte sie, daß Gett, sobalt er die Welt erschaffen hatte, jo baf alles Erbreich trocken war und bas Gebirg mächtig und berrlich baftand, bag Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen bie 3merg= lein erschuf, bamit auch vernünftige Wesen wären, welche seine Wunter im Innern ber Erbe auf Gängen und Alüften austaumen und verehren fönnten. Ferner ift bekannt, daß biefest fleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die Herrschaft der Erde anzumagen gedacht, weghalb denn Gott bie Drachen erschaffen, um bas Gezwerge ins Gebirg guruckzudrängen. Weil aber bie Draden sich in den großen Böhlen und Spalten selbst einzunisten und bert zu wohnen pflegten, auch viele berselben Fener spieen, und manch anderes Wiftes begingen, fo wurde baburch ben Zwerglein gar große Roth und Kummer bereitet, bergestalt, daß sie nicht mehr mußten, wo aus noch ein und fich baber zu Gett bem Berrn gar bemüthialid und flebentlich wendeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte roch riejes unfaubere Drachenvolf wieder vertilgen. Db er nun aber gleich nach feiner Weisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so ging ihm bech ber armen Zwerglein große Roth bermaken zu Herzen, daß er alsobald die Miesen erschuf, welche die Drachen befämpfen und wo nicht ausrotten, body wenigstens vermindern sollten.

Alls unn aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, westwegen sie gar manches Freule, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten, welche dem abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schuf, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von dieser Seite beschlossen und zwerge immer zusachher Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du num erseben, mein Freund, daß wir von dem ättesten Geschlecht der Welt sint, welches uns zwar zu Ehren gereicht, dech aber auch großen Nachtheil mit sich sührt.

Da nämlich auf der Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen nuß, so sint auch wir in dem Falle, daß wir seit Erichaffung der Welt immer abnehmen

und kleiner werden, vor allem andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schickfal am ersten unterworsen ist. Deshalb haben unsere weisen Meisten schon vor vielen Jahren den Answeg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin aus dem königlichen Hause heraus ins Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsauen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angesrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet seh.

Intessen meine Schöne diese Worte ganz trenherzig vorbrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe mir etwas auszubinden. Was ihre niedliche Hersunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich austatt eines Nitters ergriffen hatte, das machte mir einiges Misterauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Versahren sehen von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweifel und fragte sie freundlich: aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und anschnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächetiger Bildung vergleichen können.

Das sollst du ersahren, versetzte meine Schöne. Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig finde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgefallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist? Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gefaßt, mich auf die Freite zu schiesen.

Der Entschluß! rief ich aus: bas ist wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein biese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen bieß zu Stande gebracht?

Es war auch schon von unsern Uhnherrn vorgesehen. In dem königtichen Schatze lag ein ungeheurer goldener Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm wie er mir vorsam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man solgendergestalt zu Werke.

Man unterrichtete mich von allem was bevorstebe, und belehrte mich was ich zu thun und zu laffen habe. Ein köftlicher Balaft nach bem Mufter bes liebsten Sommeransenthalts meiner Eltern murbe verfertigt, ein Sauptgebände, Seitenflügel und was man nur wünschen fann: er ftand am Eingang einer großen Felstluft und verzierte fie aufs befte. Un dem bestimmten Tage zog der Hof dorthin und meine Eltern mit mir. Die Armee parabirte und vierundzwanzig Priester trugen auf einer tost= lichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebandes gelegt, gleich innerhalb, wo man über sie hinübertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem herzlichen Abschiede schritt ich zum Werke. Ich trat hinzu, legte die Hand an den Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. wenig Angenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring fogleich an ben Finger steckte. Penn im Ru verschlossen sich Tenfter, Thur und Thore, Die Seitenflügel zogen fich ins Sauptgebande gurud: ftatt tes Palaftes ftand ein Mästchen neben mir, bas ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht obne ein angenehmes Gefühl, so groß und ftart zu fenn, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bänne und Berge, gegen Etrome wie gegen Lanostrecken, aber boch immer schon ein Riese gegen Gras und Kräuter, befonders aber gegen die Ameisen, mit benen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhältniß stehen und beswegen oft von ihnen geplaat werten.

Wie es mir auf meiner Wallsahrt erging, ehe ich dich fand, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen; aber niemand als du schien mir werth, ten Stamm bes berrlichen Edwald zu ernenern und zu verewigen.

Bei allen diesen Erzählungen wackelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt bätte. Ich that verschiedene Fragen, werauf ich aber feine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie, nach dem was begegnet, nothwendig zu ihren Ettern zurücktehren müsse. Sie hoffe zwar, wieder zu mir zu kommen, doch setzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich alles verleren wäre. Die Beutel würden balt aufhören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Geld ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was senst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästchen gegen und über, dem ich aber noch nichts von einem Palast ansehen konnte. So ging es mehrere Stationen sort. Postgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorauszing und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen solgte. Sie sührte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Duelle bald stürzte, bald laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersehen und sagte: Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück: Gedenke mein! ich hoffe dich wiederzusehen.

In tiesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein auf grüner Matte zwischen Graß und Blumen, von Felsen beschränkt, von Wasser umrauscht, welches Herz wäre da wohl fühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand sagien, sie umarmen; aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich sicht sogleich entsernte.

Ist denn gar keine Möglichkeit, rief ich aus, daß ich bei bir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest?

Ich begleitete tiese Worte mit so jämmerlichen Gebärden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortstauer umserer Verbindung sen nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich! Meine Indringlichkeit, die immer sethaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß wenn ich mich entschlösse, mit ihr so kleiden, in werden, als ich sie schon gesehen, so kömnte ich auch jest bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Neich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Vorschlag gesiel mir nicht ganz; doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr lostreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlüssen ausgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen was sie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten Hand ausstrecken; sie stützte ben ihrigen bagegen, zog mit ber linken Hand ben goldenen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen.

Kaum war dieß geschehen, so sühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Kinger; der Ring zog sich zusammen und solterte mich entsetzlich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen Muthe gewesen, dassir wüßte ich seinen Ansbruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Berson neben meiner Schönen in einem Walde von Graßhalmen besand. Die Frende des Wiederschens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals; sie erwiederte meine Liebkosungen und das kleine Paar sühlte sich so glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Higel binauf; denn die Matte war für uns beinahe ein undurchdringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöse und wie erstannt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen muste.

Behe hin mein Freund und klopfe mit bem Ringe nur an, bu wirft Bunder sehen, sagte meine Geliebte.

Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich bas größte Wunder. Zwei Scitenftügel bewegten sich hervor und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und alles was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Wer einen fünftlichen Schreibisch von Nöntgen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Federn und Ressorts in Bewegung kommen, Bult und Schreibzeng, Brief und Geldfächer sich auf einnal oder kurz nach einander entwickeln, der wird sich eine Borstellung machen können, wie sich jener Palast entfaltete, in welchen mich meine süße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich sogleich das Namin, das ich ehemals von oden gesehen und den Sessel, worauf sie gesessen. Und als ich über mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel zu bemerken, durch den ich herein geschaut hatte. Ich verschone ench mit Beschreibung des übrigen; genug, alles war geräumig, köstlich und geschmackvoll. Namn hatte ich mich von meiner Berwunderung erholt, als ich von sern eine militärische Musik vernahm. Meine schöne Hälfte

sprang vor Frenden auf und verkündigte mir mit Entzücken die Ankunst ihres Herrn Vaters. Hier traten wir unter die Thüre und schauten wie aus einer ansehnlichen Felsklust ein glänzender Zug sich bewegte. Soldaten, Bediente, Hausosssicianten und ein glänzender Hosstaat solgten hinter einander. Endlich erblickte man ein geldenes Gedränge und in demselben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast ausgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie rist nich mit sich fort; wir warsen und ihm zu Küßen, er hob mich sehr gnädig auf und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ausehnlichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hoss mit einer wohlstudirten Rede, werin er seine lleberraschung uns hier zu sinden, ausbrückte, zu bewillsommen geruhte, mich als seinen Schwiegerschn erfannte und die Trauumgseeremonie auf Morgen ansetzte.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Heirath reten hörte: tenn ich fürchtete mich bisher bavor fast mehr als vor ber Mufit felbst, bie mir boch foust bas Berhafteste auf Erben schien. Diejenigen, tie Musik machen, pflegte ich zu sagen, stehen boch wenigstens in ber Einbildung, unter einander einig zu sehn und in Uebereinstimmung zu wirten: benn wenn fie lange genug gestimmt und und bie Ohren mit allerlei Miftonen gerriffen haben, fo glauben fie fteif und fest, Die Sache fet nunmehr aufs Reine und ein Instrument passe genau zum andern. Der Capellmeifter felbft ift in tiefem glüdlichen Wahn; und nun geht es freudig los, unterreg uns andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ist dien nicht einmal ter Fall: tenn ob er gleich nur ein Duett ist und man boch benten follte, zwei Stimmen, ja zwei Instrumente müßten einigermaßen übereingestimmt werden können, so trifft es doch felten zu; denn wenn der Mann einen Ton angiebt, so nimmt ihn Die Frau gleich höher und ber Mann wieder höher; da geht ce benn aus dem Rammer = in den Chorton und immer fo weiter hinauf, daß zulett rie blasenten Instrumente selbst nicht folgen können. Und also, ba mir vie harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu verdenken, baf ich bie bisharmonische gar nicht leiden kann.

Von allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hinging, mag und fann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig barauf. Das kostbare Essen,

ver köstliche Wein, nichts wollte mir schmecken: ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich als es Nacht wurde, kurz und gut auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ning vom Finger zu schaffen, welches sedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr unste ich silhen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, werüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Borhaben abstand.

Frühmorgens wache ich auf - benn meine kleine Verson hatte sehr gut geschlasen - und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen aufing. Es fiel nämlich burch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entfette ich mich, als alles um mich her lebendig ward und ein mendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Ramn wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wacker und muthig genug vertheidigte, boch guletzt auf folde Weise zudeckten, fneipten und peinigten, baß ich froh war, als ich mir zurufen hörte, ich folle mich ergeben. 3ch ergab mid wirflich und gleich, worauf denn eine Umeise von ausehulicher Statur sich mit Söflichkeit, ja mit Chrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunft emvfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Allierte meines Edwiegervaters geworten, und baf er sie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet, mich berbeizuschaffen. Run war ich kleiner in den Händen von noch Aleineren. Ich fab der Traumg entgegen und mußte noch Gott banken, wenn mein Schwiegervater nicht gurnte, wenn meine Schöne nicht vertrieftlich geworten.

Laßt mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug, wir waren verheirathet. So lustig und numter es sedoch bei uns herging, so sauden sich bessen ungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachbenken verleitet wird, und mir begegnete was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Berürfnissen völlig gemäß, die Staschen und Becher einem kleinen Trinker wehl proportionirt, ja wenn man will, verhältnismäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gammen schmeckten die zarten Bissen

vortrefflich; ein Kuß von dem Münden meiner Gattin war gar zu reizend; und ich läugne nicht, die Neuheit machte mir diese Verhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstab voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum erstenmal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sehn sollen. Ich hatte ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Fran, der Ring, die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Vestreiung im Ernst zu denken begann.

Weil ich überzeugt war, taß der ganze Zauber in dem Ring verbergen liege, so beschloß ich ihn abzuseilen. Ich entwendete deßhalb dem Hossimelier einige Feilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapser an die Arbeit; sie war nicht gering: dem das goldene Reischen, so dünn es aussah, war in dem Berhältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammen gezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgeseilt war, vor die Thüre zu treten. Das war mir gerathen: denn auf einmal sprang der goldene Reis mit Gewalt vom Finger und meine Figur schoß mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülslichseit zerstört haben würde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um vieles dümmer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Betändung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Fußpfad himunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und fortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschchen an beiden Seiten. Un der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, sand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersat fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verkauft, um mich auf dem Postwagen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich

noch einmal füllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den Herd zur Röchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

# Siebentes Capitel.

Berfitie an Wilbelmen.

Befanntschaften, wenn sie sich auch gleichzüttig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen; und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgültig war! Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen! Was sagen Sie dazu? was soll man dazu sagen? Hören Sie, wie's zuging.

Ein junger, seiner Mann läst sich bei meinem Oheim melten und erzählt, daß der eurisse Antiquitätenfrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben seh, und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt seh, unwerzüglich zurückzugeben. Eigenes Gut bennruhige niemand; dem man habe den Verlust allein zu ertragen: fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht aufsbürden, ja er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiermit zog er das Kästchen herver, das, wenn ich es sichen aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Angen siel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück, und sagte, auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sey auch nech so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse wem sie früher angehört und was sür eine historische Merkwürdigkeit damit zu verknüpsen sew. Num zeige dieses Kästchen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl nech senst eine Andentung, worans man den frühern Besiger oder Künstler errathen könne; es sen ihm alse völlig unnütz und ohne Interesse.

Der junge Mann ftant in großer Bertegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten

niederzulegen. Der Dheim lächelte, wandte fich zu mir und sprach: Das wäre ein hübsches Geschäft für bich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, lege es dazu: denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt gelegentlich wieder und holt es ab.

Das muß ich mm so hinschreiben, wenn ich tren erzählen will, und fobann muß ich bekennen, ich fah bas Räftden mit neibischen Augen an und eine gewisse Habsucht bemächtigte sich meiner. Mir widerte, bas herrliche bem holben Felix vom Schicffal zugebachte Schatzkästlein in bem alteifernen verrofteten Depositenkaften ber Berichtsstube zu miffen. Wünschel= ruthenartig zog sich die Sand barnach; mein bigchen Bernunft hielt sie gurud: ich hatte ja ben Schlüffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir die Dural anthun, bas Schloft uneröffnet zu laffen ober mich ber unbefugten Kühnheit hingeben es aufzuschließen! Allein, ich weiß nicht, war es Bunfc ober Uhnung, ich stellte mir vor, Gie famen, famen bald, wären schon ba, wenn ich auf mein Zimmer träte: genug, es war mir so wunderlich, so seltsam, so confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmüthigen Beiterfeit herausgenöthigt werde. Ich fage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt bas Rästechen vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Gie eine Urt von Berg und Gemuth haben, fo benfen Gie, wie mir zu Menthe ift, wie viele Leivenschaften sich in mir herumkämpfen, wie ich Sie herwünsche, auch wohl Felix bagu, bag es ein Ende werbe, wenigstens bag eine Deutung vorgebe, mas bamit gemeint fen mit biefem munderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Vereinigen. Und follte ich auch nicht aus aller Verlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenigstens sehnlichst, daß tiefe sich auffläre, sich entige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

# Achtes Capitel.

Unter ben Papieren, die uns zur Redaction vorliegen, finden wir einen Schwank, ben wir ohne weitere Vorbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und für bergleichen Unsegelmäßigkeiten fernerhin feine Stelle finden möchten.

Im ganzen möchte biese Erzählung bem Leser nicht unangenehm sehn, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise versammelter luftiger Gesellen vortrug.

### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wehl und nach ihrem Sinne geht, alsobalt nicht wissen, was sie vor Nebernuth ansangen sollen. Und so hatten dem auch muthige Studenten die Gewohnheit während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Zuiten zu reißen, welche freitich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenkeit, Geist und Bildung, aber alle geselltg in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber währten sie oft zum Gesellen: dem wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so nunsten sie mir dem auch den Chrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deskhalb, weil ich seltener, aber deste frästiger meine Possen trieb, woden dem solgendes ein Zengniß geben mag.

Wir hatten auf unsern Wanterungen ein angenehmes Bergterf erreicht, bas bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Posisitation und in großer Einsamteit ein paar hübsche Märchen zu Bewohnerinnen batte. Man wollte ausruben, die Zeit verschlendern, verliedeln, eine Weite wohlseiter leben und destabl mehr Gelt vergenden.

Es war gerate nach Tisch, als einige sich im erhöhten, andere im erniedrigten Zustand besanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch aus, die andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise aus gelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenstügel nach dem Hof. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog und an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bock und halsen einem Horrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüstig gemig austrat. Seine große wohlgebitzete Nase siet mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht was sie ein böser Geist mich anhanchte, so daß ich in einem Augenblick den tellsten Plan ersand und ihn, ohne weiter zu densen, sogleich auszusühren begann.

Was rünft ench von Diesem Herrn? fragte ich bie Gesellschaft. Er sieht aus, versetzte ber eine, als ob er nicht mit sich spaßen lasse. Ja, ja! sagte ber andere: er hat ganz bas Ansehen eines so vornehmen Rührmichnichtan.

Und tessenungeachtet erwiederte ich ganz getrost, was wettet ihr, ich will ihn bei ter Nase zupken, ohne tak mir bekhalb etwas llebles widersahre! ja ich will mir sogar taturch einen gnätigen Herrn an ihm vertienen.

Wenn du es leiftest, sagte Rausbold, so zahlt dir jeder einen Louisd'or.

Cassiren Sie das Geld für mich ein! rief ich aus; auf Sie verlasse ich mich.

Ich möchte lieber einem löwen ein Haar von ter Schnauze raufen, fagte ter Aleine.

Ich habe keine Zeit zu verlieren, versetzte ich, und sprang bie Treppe himmter.

Bei dem ersten Unblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Run begegnete ich dem Rellner und fragte: hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?

Freilich! versetzte ber Kellner: und es ist eine rechte Noth. Der Kammertiener tes Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut sos sehn; unt unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen.

So meltet mich an! versetzte ich: führt mich als Bartscheerer bei bem Herrn nur ein, und ihr werdet Ehre mit mir einlegen.

Ich nahm tas Nasirzeug, tas ich im Hause sand, und folgte bem Kellner. Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte.

Bersteht er sein Handwert? sagte er zu mir.

Ich suche meines Gleichen, versetzte ich, ohne mich zu rühmen.

Auch mar ich meiner Sache gewiß; bem ich hatte früh bie edle Aunst getrieben und mar besonders beswegen berühmt, weil ich mit ber linken Hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem ber Herr seine Toilette machte, ging nach bem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde süglich hereinssehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. Un gehöriger

Borrichtung fehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und bas Tuch vorgenommen.

Ich trat ganz bescheidentlich vor ihn hin und sagte: Excellenz! mir ist bei Ausübung meiner Kunft bas Besondere vergekommen, daß ich die gemeinen Lente besser und zu mehrerer Zusriedenheit rasirt habe, als die vernehmen. Tarüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da, bald dert gesucht, endlich aber gesunden, daß ich's in freier Lust viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deshalb erlauben, daß ich die Tenster ausmache, so würden Sie den Essectlunz deshalb erlauben, daß ich die Tenster ausmache, so würden Sie den Essectlunz deshalb erlauben, daß ich die Tenster ausmache, so würden Sie den Essectlunz des Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und sing an, den starken Bart mit großer Aumuth einzusseisen. Sehn so behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versämmte, als es an die Oberlippe sam, meinen Gönner bei der Nase zu fassen, und sie merstlich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wuste, daß die Wettenden zu ihrem größten Vergnügen ersennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Herr gegen ben Spiegel: man sah, daß er sich mit einiger Gesälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schwarzen, aber fremdlichen Blick und sagte: Er verdient, mein Fremd, vor vielen seines Gleichen gelobt zu werden: benn ich merke an ihm weit weniger Unarten als an andern. So fährt er nicht zweis, dreimal über dieselbige Stelle, sondern es ist mit Ginem Strich gethan; auch streicht er nicht, wie mehrere thun, sein Scheermesser in der flachen Hand ab und sührt den Unrath nicht der Person über die Nase. Besonders aber ist seine Weschildlichkeit der linken Hand zu bewundern. Hier ist etwas für seine Wishe, suhr er fort, indem er mir einen Gulden reichte. Nur Eines merke er sich, daß man Leute von Stande nicht bei der Nase sakt. Wird er diese Käurische Sitte künstig vermeiden, so kann er wehl nech in der Welt sein Glück machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allen fallsiger Rückfehr mich wieder zu beehren, und eilte was ich kommte zu unsern jungen Gesellen, die mir zuletzt ziemlich Angst gemacht hatten. Tenn sie versührten ein solches Getächter und ein selches Geschreit, sprangen wie tell in der Stube berum, klatschten und riesen, wecken die Schlasenden,

und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, taß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu senn, endlich aber mitslachen nußte über das Aussehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgesührt hatte.

Als nach einiger Zeit sich bie tobenten Wellen bes Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich: die Golostücke hatte ich in der Tasche und den wehlverdienten Gulden dazu und ich hielt mich für ganz wehl ausgestattet, welches mir um so erwänschter war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tags aus einander zu gehen. Aber und war nicht bestimmt, mit Zucht und Ordnung zu schen. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie hätte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschweren hatte, nur dis zur Abreise des alten Herrn reinen Munt zu halten. Einer bei uns, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Techter des Hauses. Sie famen zussammen und Gett weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend weiter, und so mochte sie endlich noch surz vor Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen ruhiger als sonst: tenn es war ben Tag über genug getobt worden, als auf einmal ber fleine Kellner, der und sehr zugethan war, hereinsprang und rief: Rettet euch! man wird euch todt schlagen!

Wir inhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Urt gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir und ind zweite Zimmer zurück; alle waren verstummt. Wir sind verrathen! rief ich aus: der Teusel hat und bei der Nase!

Raufvolt griff nach seinen Tegen; ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft, und schob ohne Beihülfe eine schwere Commode vor tie Thure, die glücklicherweise hereinwärts ging, voch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge an unsere Thure.

Der Baron schien entschieben sich zu vertheitigen; wiederholt aber rief ich ihm und ben übrigen zu: Rettet euch! Hier sint Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschinnpfung, das Schlimmere für den Ebelgebornen.

Das Mädden stürzte herein, tiefelbe die uns verrathen hatte, nun verzweiselnt, ihren Liebhaber in Todesgesahr zu wissen.

Fort, fort! rief fie und faste ihn an: fort, fort! ich bringe ench über Boren, Schennen und Gänge. Nommt alle! ber letzte zieht bie Leiter nach.

Alles stürzte um zur Hinterthüre hinans; ich hob noch einen Köffer auf die Riste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre zurückzuschieben und kestzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trotzwellte mir verderblich werden.

Als ich ben übrigen nachzueilen rannte, fant ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hossinung mich zu retten, gänzlich versperrt. Da stehe ich nun, ich der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — boch laßt mich immer dort in Gedanten stehen, da ich jetzt hier gegenwärtig euch das Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene Zuite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief getränkt von Verhöhnung ohne Nache, zog sich's zu Gemüthe, und man behanptet, dieses Ereignis habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, sorderte er diesen herans und eine Winnde, ihn den schönen Mann entstellend, ward ärgerlich sür das ganze Leben. Auch seinem Gegner ver darb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zufällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch allen, wohin die gegenwärtige gemeint sen, wohl überklar und deutlich.

# Ueuntes Capitel.

Der höchst bereutende Tag war angebrochen: heute sellten die ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heute sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber dieseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, ver weilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein nunteres Lied erscholl in allen Straßen des heitern Fleckens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Borgesetzen, wie wir Lenarto, Friedrichen und den Anttmam bezeichnen wollen, waren eben im Begriff ihnen zu folgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat, und sich die Erlaubniß ausbat an der Versammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuwerkommend und sreundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leben hindentete, sich höchst annuthig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Chrenplatz; alle hatten sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und sing solgendermaßen zu reden an:

Betrachten wir, meine Freunde, bes festen Landes bewohnteste Brovingen und Reiche, so finden wir überall wo sich nutbarer Boden bervorthut, benfelben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Besitz genommen, beseftigt und vertheidigt. überzeugen wir uns denn von dem hohen Werth des Grundbesitzes, und find genöthigt ihn als das Erfte, das Beste anzusehen, mas tem Menschen werden könne. Finden wir nun bei näherer Unsicht Eltern = und Kinder= liebe, innige Verbindung ber Flur = und Stadtgenoffen, somit auch bas allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf ten Boren gegründet, bann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten des Raums im großen und fleinen immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat es die Natur gewollt! Ein Menich auf ber Scholle geboren, wird ihr burch Gewohnheit angehörig; beide verwachsen mit einander und zugleich fnüpfen sich die schönsten Bande. Wer möchte benn wohl die Grundfeste alles Dasenns witerwärtig berühren, Werth und Würte fo schöner einziger himmelsgabe perfennen?

Und boch darf man sagen, wenn das was der Mensch besitzt, von großem Werth ist, so muß man demjenigen was er thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen und in demjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen werben wir Jüngern besonders genöthigt: benn hätten wir auch die Lust zu bleiben und zu verharren, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausendsättig aufgeserdert, die Augen vor weiterer Aus und Umsicht keineswegs zu verschließen. Silen wir deschalb schnell aus Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche Nämme der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

Dech in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht vertieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dert sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte deweglich, deren lebendig nährender Heerdenbesitz überall hinzuleiten ist. Wir sehen sie inmitten der Wüsse, auf großen grünen Weideplätzen, wie in erwinsichten Häsen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürsniß; endlich betrachten sie die Oberfläcke der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Klüssen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Volk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesitz durchaus verändert.

Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu fagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir ums einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben werden, ums selbst vertreiben, das Urtheil der Berbannung gegen einander selbst aussprechend.

Hier ist mm Zeit und Ort, ohne Verdruß und Missmuth in unserm Busen einer gewissen Beweglichteit Nann zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu unterdrücken, die uns antreibt, Platz und Ort zu verändern. Dech was wir auch sinnen und verhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer dem besten Nath entsprechenden Ueberzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: Wo mir's wohlgeht, ist mein Vater-lant! Tech wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: Wo ich nütze, ist mein Vaterland! Zu Hause kam einer unmütz sen, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unmütze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: Trachte jeder überall

sich und andern zu nuten! so ist bieß nicht etwa Lehre noch Rath, son- bern ber Ausspruch bes Lebens selbst.

Nun beschaue man den Erdvall und lasse das Meer vorerst undeachtet, man lasse sich von dem Schiffsgewimmel nicht mit fortreißen und hefte den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchfreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hierzu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmban verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen; denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

Bemerket um mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung setzt. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsokate nach Ländern und Städten, wohin sie der Rus des Wissens und der Weisheit verlockt. Nach empfangener schneller, mäßiger Bildung sühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschanen, ob sie da oder dort irgend eine nutzbare Ersahrung, zu ihren Zwecken behülstich, auffinden und erhaschen könne. Mögen sie denn ihr Glück versuchen! Wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener erlen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gesahr wissenlich entgegengehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und das Unwegsamste hindurch Pfat und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Staub auf Staub, in langen Wolfenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer überpackter Wagen, worin Bornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, deren verschiedene Tensweise und Absicht Yorif uns gar zierlich auseinansbersetzt.

Möge nun aber ber wackere Handwerker ihnen zu Fuße getrost nachschanen, bem bas Baterland zur Pflicht machte, svemde Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eher, als bis ihm bieß gelungen, an ben väterlichen Hert zurückzufehren. Häusiger aber begegnen wir auf unsern Wegen Marstenden und Handelnden: ein kleiner Krämer sogar darf nicht verssäumen, von Zeit zu Zeit seine Bude zu verlassen, Messen und Märste zu besuchen, um sich dem Großhändler zu nähern und seinen kleinen Vortheil am Beispiel, an der Theilnahme des Gränzenlosen zu steigern. Aber noch unruhiger burchfreuzt sich einzeln zu Pferde auf allen Haupt und Nebenstraßen die Menge derer, die auf unsern Beutel auch gegen unser

Wolfen Anspruch zu machen bestissen sint. Master aller Art und Preis verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse verzeichnisse mis in Stadt und Landhäusern, und wohin wir und auch stäcken mögen, geschäftig überraschen sie und, Gelegenheit vie tend, welche selbst aufzusuchen niemand in den Sinn gekommen wäre. Was sell ich aber und von dem Bolke sagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen andern sich zueignet, und durch seine bewegtiche Thätigteit die Anhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu überschenten versteht? Wir dürsen weder Gutes noch Böses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund wer ihnen hütet, nichts Böses, weit der Wanderer seden Begegnenden preundlich zu behandeln, wechselseitigen Vortheils eingedent, verpflichtet ist.

Run aber vor allen Dingen haben wir der fämnutlichen Künstler mit Theilnahme zu gedenken; denn sie sind durchaus in die Weltbewegung mit verstechten. Wandert nicht der Mater mit Staffelei und Valette von Gesicht zu Gesicht, und werden seine Kunstgenossen nicht bald da bald derthin berusen, weil überall zu bauen und zu bilden ist? Lebbaster jedech schreitet der Musster daher; denn er ist es eigentlich, der sin ein neues Ohr neue Ueberraschung, sier einen frischen Sinn frisches Erstaumen bereitet. Die Schauspieler sodam, wenn sie gleich Thespis? Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in kleineren Chören, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auferbant. Eben se verändern sie einzeln, sogar eruste, vortheilhaste Verbindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Verürf niß Untaß und Verwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich darund vor, daß sie kein bedeutendes Verettergerüst des Vaterlandes undestiegen tassen.

Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen findet ihr gleichsalls in sortdauernder Bewegung, ein Natheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eitiger Bildung ja nach allen Seiten hin reichtich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seeten, die das Heit den Bölfern zu bringen sich durch alle Welttheite zerstreuen. Dagegen pitgern andere, sich das Heit abzuholen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweibter wunder thätiger Stelle, dert zu suchen und zu empfangen, was ihrem Innern zu Hause nicht verliehen wart.

Wenn uns nun riese sämmtlich nicht in Berwimterung seigen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wantern meift nicht benkbar wäre, so sollten

wir biejenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, dech wenigstens an denselben gesesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besitz läßt sich Besuntzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig sorscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es seh nah oder fern. Ja sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neusbruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; ausst neue dringt er in die Wiste, macht sich abermals in Wäldern Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemühens einen doppelt und dreisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Lassen wir ihn bort mit Bären und andern Gethier sich herumschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keinesswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Neich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten densen nuß: nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchsbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Zurus: Suchet überall zu nuten, überall send ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anersennen dürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere Zustände sich auch nur scheindar eröffnete, nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Weise nützlich zu sehn selten vergönnt ist.

Zu einem eigenen Wanderleben jedoch ift der Soldat berufen: felbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; fürs Baterland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt sich hie oder da anzusiedeln. Wie num bei dem Soldaten die Tapserseit als erste Eigenschaft obenan steht, so wird sie dech stets mit der Treue verbunden gedacht; deshalb wir dem gewisse, wegen ihrer Zuverlässissississississe Bölker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

Roch eine fehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Rlaffe erblicken

wir in jenen Geschäftsmännern, welche von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen. Auch deren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher: im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehent, dem flüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen; deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschiedskarten mit sich führen.

Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schicksassenossen angesprochen, so steht euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbritdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes oden kaiserlichen Wanderers Hadrian, welcher zu Kuß an der Spize seines Geers den bewohnten, ihm unterworsenen Erdreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besig nahm. Denken wir mit Schauder der Eroberer, jener gewafsneten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Maner und Vollwerk harmlose Völker nicht schrimen komte. Begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene unglücklichen vertrießenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höche herabsteigend, nicht einmal in die bescheitene Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

Da wir uns nun alles tieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird sein beschränkter Trütsium, seine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abentenerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, fünstlerisch nachbildender Weltunreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sen.

Doch fann zu einer vollkommenen Klarheit der einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aller ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße nach seinen Zwesen aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das einzelne deutlich zu machen was im ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; und wechselseitig einen Ueberblich der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben ist die angenehmste, höchst belohnende Unterhaltung.

In soldem Sinne nun durfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ausehen. Sinfach greß ist ter Gedante, leicht tie Ausführung durch

Berstant und Kraft. Einheit ist allmächtig; beschalb keine Spaltung, kein Widerstreit unter und! In sosern wir Grundsätze haben, sind sie und allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne dauernden änsern Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht an den Umständen, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und pflegen; er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause seh. Wer sich dem Nothwendigsten widnet, geht überall am sichersten zum Ziel; andere hingegen das Höhere, Zartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sehn. Doch was der Mensch auch ergreise und handhabe, der einzelne ist sich nicht hinreichend; Gesellschaft bleibt eines wackern Mannes höchstes Bedürsnis. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach dem Maurer und Zimmermann umsseht.

Und so ist bem allen befannt, wie und auf welche Weise unser Bund geschlossen und gegründet sei; niemand sehen wir unter uns, der nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empschien, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder hergestellt sinden werde.

Zwei Pflichten sorann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten: denn sie sind alle mehr oder weniger im Eredo versäßt; serner alle Regierungssormen gleichsalls gelten zu lassen, und da sie sämmtlich eine zwecknäßige Thätigkeit sordern und besördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sen, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's sür Pflicht, die Sittslichteit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Ehrsurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsurchten entsprießt, zu denen wir uns sämmtlich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sehn das Glück und die Frende haben. Dieses alles haben wir in der seinerlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anserkennen, auch mit einem transichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften; Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; We wir uns ber Some freuen, Sind wir jede Sorge tos; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist bie Welt so groß.

### Behntes Capitel.

Unter dem Schlußgesange richtete sich ein großer Theit der Anwesenden rasch empor und zog paarweis geordnet mit weit umherklingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niederseyend, fragte den Gast, ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedeute oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft und begann solgende Rede:

Hier ist es, gerate in selder Versammung, we ich nich vorerst ohne weiteres zu erktären winsche. Diese hier in Ruhe verbliebenen, dem Anblick nach sämmtlich wackern Männer geben schen duch ein seldes Verharren dentlich Winsch und Absicht zu erkennen, dem vaterländischen Grund und Boren auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt: denn ich dars erklären, daß ich ihnen fämmtlich, wie sie sich hier anstündigen, ein binreichendes Tagewerf auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünschendes Tagewerf auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünschendes Tagewerf auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünschendes Tagewerf auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünschendes wert aber erst nach suzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunft, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Berstehern, welche bisher diese wacken Leute zusammenhielten, meine Angelegenbeit vertrautlich zu effenbaren, und sie von der Zuwerlässisseit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Versahrenden im einzelnen zu besprechen, damit ich erfahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwiedern gedenken.

Hierauf begehrte Lenarro einige Frist, die nöthigsten Geschäfte bes Angenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt mar, richtete sich die Masse ber Uebriggebtiebenen auständig in die Höhe, gleichsalls paarweis unter einem mäßig geselligen Gesang aus bem Saale sich entsernent.

Droarro entredte soram ten zurückbleibenten beiten kührern seine Absichten und Bersätze und legitimirte seine Berechtigung. Run konnte er aber mit so verzüglichen Menschen in sernerer Unterhaltung von tem Weichäft nicht Nechenichaft geben, ohne bes menschlichen Gruntes zu

gerenten, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tiefer Herzensangelegenheiten entfalteten sich hieraus bei sortgesetztem Gespräch. Bis tief in die Nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labhrinthe menschlicher Gestimmungen und Schicksale. Hier num sand sich Odvardo bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben; deschalb denn auch von diesem Gespräche und freilich nur unwollständige und undefriedigende Kenntniß zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glücklichem Talent des Aufsassen und Festhaltens die Vergegenwärtigung interessanter Seenen verdanten, so wie einige Aufstärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der uns zu interessiren anfängt, wenn es auch nur Andentungen wären dessenigen, was in der Folge vielleicht aussührlicher und im Insannnenhange mitzutheilen ist.

#### Richt zu meit!

Es schling Zehn in der Nacht, und so war denn zur veradredeten Stunde alles bereit: im befränzten Sälchen zu vier eine geräumige, artige Tasel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuderzierlichkeiten zwischen blinfenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachtost; denn sie sollten mit zu Tische sitzen: indessen schlichen sie under, geputzt und maskirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhülfe gar schicklich her.

Die Zeit verstrich; von Viertel- zu Viertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht des Freundes Ungeduld zu vernehren. Mehrere Lampen, sagte sie, sehen auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe; auszesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten übergar werden, so seh ce sirchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Vater nahm sich zusammen und dech wollte die angewohnte Gelassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er hordzte sehnsüchzig auf die Wagen; einige rasselten unausgehalten vorbei, ein gewisses Aergernis wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorderte er

noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstrent und ungeschieft, sprachen falsch, seine Gebärde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente; halb eilf Uhr war vorüber: das weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Glocke fehlng Gilfe; meine Ungeruld war bis zur Berzweiflung gesteigert; ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun war mir bange, sie möchte bereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Ummuth sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr müde seh und sich betragen, als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um; und gar vieles, was ich Jahre her gebulbet, laftete wiederkehrend auf meinem Beifte. 3ch fing an fie zu haffen; ich wußte kein Betragen zu benten, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Rinder, wie Engelden berausgeputzt, ichliefen rubig auf bem Sopha. Unter meinen Füßen brannte ber Boten; ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig als zu fliehen, bis nur bie nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und festlich angezogen wie ich war, nach der Hausthüre. Ich weiß nicht was ich der auten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie drang mir einen lleberrock zu, und ich fand mich auf ber Straffe in einem Zustande, ben ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, Der nicht wo ein noch aus weiß, rannte ich die Gassen hin und wieder. Ich hatte das freie Teld gewonnen, aber ein falter feuchter Wind blies ftreng und widerwärtig genug, um meinen Berbruß zu begränzen."

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmassend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in hänstlicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deshalb wir denn für den Angenblick, um nur einigermaßen den Zustand aufzustären, ums zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allensalts vor sich hin, bewegt und verlegen, leise nurmeln oder laut ausrusen möchte.

"Ich habe es längst geracht, ich habe es voransgesagt, ich habe bie gnädige Fran nicht geschont, sie öfter gewarnt; aber es ist stärker wie sie. Wenn der Herr sich des Tags auf der Ranzlei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmütet, so sindet er Abends ein leeres Hans oder

Gefellschaft, Die ihm nicht gufagt. Gie fann es nicht laffen! Wenn fie nicht immer Menschen, Männer um sich sieht, wenn sie nicht bin und wieder fährt, sich aus- und umziehen kann, ist es, als wenn ihr der Athem ausginge. Seute an ihrem Geburtstag fahrt fie früh aufs Land. But! wir maden integ bier alles gurecht; sie verfreicht beilig, um neun Uhr zu Saufe zu fenn. Wir find bereit: ber Berr überhört die Rinter ein auswendig gelerntes artiges Gedicht; fie find herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es - aber fie kommt nicht! Der Herr hat viel Gewalt über fich, er verbirgt seine Ungeruld; sie bricht aus. Er entfernt sich aus bem Saufe fo frat: warum ift offenbar; aber wohin? 3ch babe ihr oft mit Nebenbublerinnen gebrobt. chrlich und redlich. Bisber habe ich am Berrn nichts gemerkt: eine Schöne past ihm längst auf, bemüht sich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gefämpft hat. Ihm bricht's los; tiegmal treibt ihn tie Bergweiflung, feinen auten Willen nicht anerkannt zu feben, bei Racht aus bem Saufe: ta geb' ich alles verloren. Ich fagte es ihr mehr als einmal, sie solle es nicht zu weit treiben."

Enden wir ben Freund nun wieder auf und hören ihn felber.

"In tem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, flopste am Fenster, und fragte den herausschauenden Kellner mit besamter Stimme, ob nicht Fremde angesommen oder angemeldet sehen? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und bat mich einzutreten. Ich sand es meiner Lage gemäß, das Mährchen fortzuseten, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einväumte; der erste sollte, wie er meinte, für die erwartenden Fremden bleiben. Er eilte, einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verbürgte mich für die Zeche. So weit war's vorüber; ich aber siel wieder in meine Schnerzen zurück, verzegegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milberte; schalt mich und such nichter einselten; ich bachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber fämpste sich aufs nene der Verdruß undändig hervor: ich hatte nie geglandt, daß ich se unglüsslich sehn könne."

An dem edlen Manne, den wir hier se unerwartet über einen geringsscheinenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachschutz von seinen Berhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benutzen die

Paufe, die hier in das nächtliche Abentener eintritt, indem er stumm und heftig in dem Zimmer auf und ab zu gehen fortfährt.

Wir lernen Oroardo als ten Sprofiling eines alten Saufes fennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen Die edelsten Borguge vererbt worden. In der Militärschule gebildet ward ihm ein gewandter Auftand zu eigen, ber mit ben löblichsten Fähigkeiten verbunden seinem Betragen eine gang besondere Annuth verlieh. Ein furzer Sofdienst lehrte ihn die äußern Verhältnisse hober Perfönlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nun bierauf burch früh erwerbene Bunft einer gefandtschaftlichen Sendung angeschloffen die Welt zu sehen und fremde Bose zu femen Gelegenheit hatte, fo that fich die Marbeit seiner Auffassung und glückliches Gedächtniß bes Vergangenen bis aufs genaneste, besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs baltigste hervor. Die Leichtigseit bes Anstructs in manchen Eprachen, bei einer freien und nicht auftringlichen Perfönlichkeit, führten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte (Blud bei allen tiptomatischen Gentungen, weil er bas Wehlwollen ber Menschen gewann und sich badurch in den Bortheil fetzte, Mighelligfeiten zu schichten, besonders auch die beiderseitigen Interessen bei gerechter Erwägung porliegender Gründe zu befriedigen mußte.

Einen se verziglichen Mann sich anzueignen war der erste Minister betacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höhern geselligen Tugenden. Allein wie dem Lause aller menschlichen Glückseitzsicht sich je einmal ein Tamm entgegenstellt, der ihn irgendwe zurückträngt, so war es auch hier der Kall. Un dem sürstlichen Hose wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzegen, sie der letzte Zweig ihres Ustes, deren Vermögen und Ansorderungen, wenn auch Land und Lente an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genng blieben; weschalb man sie dem, um weit läusige Erörterungen zu vermeiden, an den Erdprinzen, der freilich viel iünger war, zu verheirathen wünschte.

Droarro kam in Berracht einer Neigung zu ihr; man fant, er habe sie in einem Gerichte unter rem Namen Aurora allzu leitenschaftlich geseiert; hierzu gesellte sich eine Unversichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charafferstärfe gewissen Nedereien ihrer Gespielinnen trozig entgegnete, sie müste keine Augen haben, wenn sie silr solche Borzüge blind sehn sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Verdacht beschwichtigt, aber durch heimliche Gegner bennoch im Stillen fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats und Erhschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nützlich, die Ungelegenheit fernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und dadurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben seh und sich zu räterlicher Einswirtung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Draard fam in Vertacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Vorsalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß anwenden, um ihm eine Urt von Statthalterschaft in einer entsernten Provinz zu erwirfen. Er sand sich glücklich daselbst. alle seine Kräfte konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Nügliches, Gutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich aufzuopfern, anstatt daß man in jenen Verhältnissen gegen seine Ueberzeugung sich mit Vorübergehendem beschäftigent, gelegentslich selbst zu Grunde geht.

Nicht so empfant es seine Gattin, welche nur in größeren Eirkeln ihre Existenz fand und ihm nur später nothgedrungen solgte. Er betrug sich so schwend als möglich gegen sie und begünstigte alle Surrogate ihrer disherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte: ja er duldete einen Hausfreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gesiel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Falsch-heit anzuschen glaubte.

Bon allem diesem was wir aussprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sehn. Genug wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder

in dem Zimmer heftig auf und ab gehend, durch Gebärden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

"In solchen Geranken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegan gen; der Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, deren ich sehr bedurfte: dem über die sorgfältigen Anstalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendessen stand underührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Kellner. Wir suhren aus Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagenslaternen vierspännig, wohlbepackt, vorsahren einen Herrschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bocke. Da sind sie! rief der Kellner, und eilte nach der Thüre. Ich hielt ihn fest, ihm einzuschärfen, er solle ja nichts sagen daß ich da sen, nicht verrathen daß etwas bestellt worden; er verssprach's und sprang daven.

"Indessen hatte ich versäumt zu beobachten wer ausgestiegen seh, und eine nene Ungeduld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Kellner fäume allzulange mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste sehen Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Annuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen nichte.

"Sie sing an, sagte er, mit Befehlen, suhr fort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schön that, in ein heiter schnippisches Wesen, tas ihr wohl das natürlichste sehn mochte.

Gar schnell bemerkte ich, fährt er fort, die allgemeine Verwunderung mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang so bereit zu sinden, die Zimmer erleuchtet, die Romine bremend: sie machten sich's bequem, im Saale sanden sie ein kaltes Abendessen; ich bot Bouillon au, die ihnen willkommen schien."

Run saßen die Tamen bei Tische: die ältere speiste kaum, die schöne Liebliche gar nicht; das Kammermädchen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schwecken und erhob dabei die Borzüge des Gasthoses, erstreute sich der hellen Kerzen, des seinen Taselzeugs, des Porzellans und aller Geräthschaften. Um lodernden Kamin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte num den wieder eintretenden Kellner, ob man hier dem immer so bereit sen, zu jeder Stunde des Tags und der Racht unvermuthet autommende Gäste zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burschen ging

ce in tiefem Falle wie Kintern, Die wohl bas Beheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut fen, nicht verbergen können. Erft antwortete er zweideutig, amahernd sodann, und zulett, burch die Lebhaftigkeit ber Bofe, burch Sin = und Wiederreden in die Enge getrieben. gestand er, es seh ein Bedienter, es seh ein Berr gekommen, seh fortgegangen, wiedergekommen, zuletzt aber entfuhr es ihm, ber herr fen wirklich oben und gehe bennruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, tie andern folgten; es follte ein alter Berr fenn, meinten fie haftig; ber Rellner versicherte bagegen, er sen jung. Run zweiselten sie wieder; er betheuerte bie Wahrheit seiner Ausfage. Die Berwirrung, Die Unruhe vermehrte sich. Es müsse ber Dheim senn, versicherte bie Schöne. Es sey nicht in seiner Urt, erwiederte die Aeltere. Niemand als er habe wiffen können, daß sie in tiefer Stunde bier eintreffen wurden, versetzte jene beharrlich. Der Kellner aber bethenerte fort und fort, es fen ein junger auschnlicher, fräftiger Mann. Lucie schwur bagegen auf ben Dheim: bem Schalk, bem Rellner sen nicht zu trauen; er widerspreche sich fcon eine halbe Stunde.

Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig heruntersommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst danken.

Es ift ein Wirrwarr ohne Gränzen, fuhr ber Kellner fort; ich begreife nicht, warum Sie zaudern sich sehen zu lassen; man hält Sie für einen alten Oheim, ben man wieder zu umarmen leidenschaftlich verslangt. Gehen Sie himmter, ich bitte! Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Berschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Gilen Sie himmter! sonst rücken sie Ihnen wahrlich auf die Stude.

Leibenschaft erzeugt Leibenschaft. Bewegt wie er war, sehnte er sich nach etwas anderem, fremdem. Er stieg hinab, in Hoffnung mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen; und dech war es ihm, als ging er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er ver der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eitten ihm entgegen; er trat ein. Welch ein Zusannentressen! welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der ältern

um den Hals: der Freund erfannte sie beide, erschrak zurück; dann drängte es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder tostieß, mit dem bescheidensten Luß; die Sylben: Au ro ra! erstarben auf seinen Lippen.

Benden wir unsern Blid unnnehr nach dem Hause unseres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigene Zustände. Die gute Alte wuste nicht was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe: das Essen hatte sie vom Fener gehoben; einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Rammerjungser war bei den schlasenden Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehittet, so ruhig und geduldig als jene verdrießlich hin und herfahrend.

Endtich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl seh vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe binanssteigend schien sie von der sestlichen Erlenchtung seine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück seh unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworsen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer. Was ist bas für eine Masterade? sagte sie, auf die Kinder beutend.

Es hätte Ihnen viel Bergnügen gemacht, versetzte bie Jungfer, wären Sie einige Stunden früher angekommen.

Die Minter, aus dem Schtafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingeternten Spruch. Von beiden Seiten verlegen ging es eine Weite; dann, ohne Aufmunterung und Nachhülfe sam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab und die guten Aleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittere Thränen aus.

Doch es wird num ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem wie es scheint übel abgelausenen tändlichen Teste nähere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zieren des Ganzen und als Reizmittel in sedem Augenblick einer Steckung. Ihre Annuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres

Bublicum, sie bedürfen eines Elements das sie trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sehn; gegen den einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunft und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immersort, wenn auch seinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtlichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Besitzerin eines bebeutenten Nittergutes in ter Nähe, Winters in ter Statt wohnend, verpflichtet gegen Ordard, bessen staatswirthliche Einrichtung zufälliger = aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zu gute kam und ten Ertrag besselben in ter Folge bedeutend zu vermehren tie Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher auständiger Verznügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannichsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein nunteres neckisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch seine Anhänglichkeit fordernd, noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer nur in sosen sie sich gut im Tacte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie benjenigen unerträgelich, der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien, übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar annuthig darstellend; weshalb dem zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu feiern, war ans der Stadt und aus dem Lande umher die beste Gesellschaft eingeladen. Sinen Tanz, schen nach dem Frühstück begonnen, setzte man nach Tasel sort; die Bewegung zog sich in die Länge; man suhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlinunem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versah's der Autscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Haussfreunde sühlten sich in schlinuner Verwickelung; der letzte wußte sich schwell herauszuwinden; dann über den Wagen sich biegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu träumen: er sasse hine und zog Florinen, die oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf frästigem Arm den wiederzesundenen Weg hin. Albertine staf noch

im Wagen: Antscher und Bediente halsen ihr heraus, und gestützt auf ten letzten, suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obzleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Augenblick. Aber im Innern sah es noch wilder, noch wüster aus: wie ihr geschah wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie ins Wirthshaus trat, in der kleinen Stube Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhältniß zwischen dem untrenen Freund und der verrätherischen Freund in effendarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Angen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederanslebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Angen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sah sie versüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand, vor sich hinschauent, einzeln, kann bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen; der Schade war geschehen. Man war dem dech genöthigt, sich wieder in den Wagen zu sehen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Verrathene mit Verräthern se eng nicht zusammengepackt sehn.

## Gilftes Capitel.

Lenarre sewohl als Droardo waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Nöthigen zu versehen, dieser, sich mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fähigteiten zu beurtheilen, mm sie von seinen Zwecken hinreichend zu unterrichten. Indessen blieb Friedrichen und unserm Freunde Naum und Nuhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im allgemeinen verzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugsam vertraut geworden, auch die Hessenmag besprechen war, in einem ausgedehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürslich, zuleht auf das, was Menschen eigentlich zusammenhält, auf Religien und Sitte. Hierüber sennte dem der heitere Friedrich hinreichende Ausstunft geben, und wir würden wehl Tank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Lause mittheilen könnten, das durch Frage und Antwort.

vurch Einwendung und Berichtigung sich gar töblich durchschlang und in mannichsaltigem Schwanken zu dem eigentlichen Zweck gefällig hinbewegte. Indessen dürsen wir uns so lange nicht aushalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verpflichteten, sie erst nach und nach in dem Geiste unserer Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Duintessenz bessen, was verhandelt wurde.

Daß ber Mensch ins Unwermeibtiche sich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Aufgabe sertig zu werden. Die Christliche hilft durch Glauben, Liebe, Hoffnung gar annuthig nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gesühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasenn bleibe, auch wenn ihm anstatt des gewünschten Genusses das widerwärtigste Leiden aufgebürdet wird. Un dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigene Weise: wir unterrichten unsere Kinder von Ingend auf von den großen Vortheilen, die sie uns gedracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Verlauf geden wir zuletzt kenntnis. Ulssamm wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber dech als solgerecht anerkennen nuß, dulden wir seinen Juden unter uns: denn wie sollten wir ihm den Untheil an der höchsten Eultur vergönnen, deren Ursprung und Hersommen er versläugnet?

Hiervon ist unsere Sittenlehre ganz abgesondert: sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen, Mäßigung im Billtürlichen, Emsigfeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiebigen Text zu gränzenloser Aussiührung.

Der größte Respect wirr allen eingeprägt für die Zeit, als sür die höchste Gabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Tasehns. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt, und reuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielfältigen, geben die in unsern Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschärigt sint, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unsere Sittenlehre, die also gang praftisch ist, bringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheitung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gesördert. Etwas nung gethan tein in jedem Moment; und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst ansangen, legen wir großes Gewicht auf die Familientreise. Den Hausvätern und Hausmüttern benken wir große Berpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Unechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen nuß.

Gewisse Dinge freilich müssen nach einer gewissen gleichförmigen Sinheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit der Masse zu überliesern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt alles darans an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Alber noch eines wechsetseitigen Unterrichts will ich erwähnen, ber Uebung anzugreifen und sich zu vertheidigen. Hier ist Lothario in seinem Kelde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Feldjägern; boch kann er nicht anders als original sehn.

Hierbei bemerke ich, daßt wir im bürgerlichen Leben keine (Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; dort, wie hier, ist Menschenstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon da gewesen und ist nech da; die schickliche Anwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl ersunden hätte.

Das größte Berürfniß eines Staats ist bas einer muthigen Obrigkeit; und taran soll es dem unseigen nicht sehlen: wir alle sind ungeduldig, tas Geschäft anzutreten, numter und überzeugt, daß man einsach ansangen müsse. So denken wir nicht an Instiz, aber wohl an Polizei. Ihr Grundsatz wird kräftig ausgesprechen: Niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, bis er begreift, wie man sich austellt, um geduldet zu werden. Ist etwas Lebloses, Unwernünstiges in dem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk sind drei Polizeidirectoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweiß, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen dark, und einer unserer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der Hand sehn.

Sie haben das Recht zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder weniger Weschworene zusammen; sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Vorsitzende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß

bei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird. Wegen der Majorität haben wir ganz eigene Gedanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darüber darf ich nich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigfeit, die alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichheit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem jeden seinen Willen zu gestatten. Ist dies doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Raiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir sürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Besitzungen sehen, wo sich die größte Unzahl von Menschen zusammenhalten wird. Dies aber verheimlichen wir; dies mag nach und nach, und wird noch frühgenug entstehen.

Dieses sind im allgemeinsten die Puntte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehreren oder auch wenisgeren Gliedern immer wieder aufs neue durchzesprochen. Die Hauptsache wird aber sehn, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unsere Strafen sind gesind. Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat, missbilligen und schelten nur der anerkamte Aelteste, bestrafen nur eine zusammenberusene Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Nechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger werden zu können; umsere Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, fürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Allen Gliedern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben und bei angestelltem Examen hat sich gesunden, daß jeder von den Hauptpunkten auf sich sellsst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Vortheile der Cultur mit hinüber nehmen und tie Nachtheile zurücklassen. Brauntweinschenken und Lesebibliotheken werden bei und nicht gebuldet; wie wir und aber gegen Glaschen und Bücher ver halten, will ich lieber nicht eröffnen: bergleichen Dinge wollen gethan sehn, wenn man sie benrtheilen soll.

Und in ebem diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Bapiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet, um besto weniger Beisall dürste man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

### Bwölftes Capitel.

Tie zu Otoarto's Vortrag angesetzte Frist war gekommen, welcher, nachdem alles versammelt und beruhigt war, folgendermaßen zu reden begann.

Das bedeutende Werf, an welchem Theil zu nehmen ich Diese Masse maderer Männer einzuladen habe, ift Ihnen nicht gang unbefannt; benn ich babe ja schon im allgemeinen mit Ihnen davon gesprochen. meinen Gröffnungen geht hervor, daß in der alten Welt fo gut wie in ber neuen Räume find, welche einen bessern Anbau bedürfen als ihnen bisher zu Theil mart. Dort hat bie Natur große weite Streden ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man sich faum getraut, auf sie loszugeben und ihr einen Kampf anzubieten. Und boch ist es leicht für ben Entschlossenen, ihr nach und nach bie Wüsteneien abzugewinnen und sich eines theilweisen Besitzes zu versichern. In der alten Welt ist ce tas Umgefehrte. Sier ift überall ein theilweiser Besitz schon ergriffen, mehr oder weniger durch undenkliche Zeit das Recht dazu geheiligt; und wenn bort bas Gränzenlose als unüberwindliches Hinderniß erscheint, so fetzt hier das einfach Begränzte beinahe noch schwerer zu überwindende Binterniffe entgegen. Die Ratur ift burch Emfigfeit ber Menschen, burch Bewalt ober Ueberredung zu nöthigen.

Wirt ber einzelne Besitz von ter ganzen Gesellschaft für heilig ge achtet, so ist er es tem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugenbliche Eindrücke, Achtung für Versahren, Abneigung gegen den Rachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Versänderung wirerwillig machen. Je älter dergleichen Zustände sind, je

verflochtener, je getheilter, teste schwieriger wird es, tas Allgemeine burch zuführen, bas, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Mitwirfung auch jenem wieder unerwartet zu gute käme.

Schon mehrere Jahre stehe ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so wie es möglich wäre, benutzt wird. Eben diese Abgeschlossenheit oder Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anstalt sich treffen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das was sie vermögen, nach außen zu verbreiten, und von außen zu empfangen was sie bedürsen.

Mit ummischränkter Vollmacht gebet ich in tiefem Lante. Manches Gute war zu thun, aber bech immer nur ein beschränktes; bem Bessern waren überall Niegel vorgeschoben und bas Wünschenswertheste schien in einer andern Welt zu liegen.

Ich hatte keine andere Verpflichtung als gut Haus zu halten. Was ist leichter als tas! Eben so leicht ist es Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Verstand und Gewalt recht bequem leisten; dieß alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wehin besonders meine Aufmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachbarn, die nicht mit gleichen Gesimmungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

Beinahe hätte ich mich resignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das Herkömmtliche so gut, als es sich thun ließ, benutt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu Hülfe. Jüngere Beamte wurden in der Nachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesimungen, aber freilich nur im allgemeinen wehlwollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen zu allseitiger Verbindung um so eher bei, als mich das Loos traf, die größern Aufopferungen zuzugestehen, ohne daß gerade jemand merkte, auch der größere Vertheil neige sich auf meine Seite.

So sind nun unser trei über ansehnliche Landesstrecken zu gebieten besugt: unsere Fürsten und Minister sind von der Redlichkeit und Nützslichkeit unserer Verschläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu, seinen Vertheil im großen als im kleinen zu übersehen. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstab ans Gegenwärtige

legen: vort aber sollen wir eine Zukunft erschaffen, und wenn auch ein turchtringender Geist den Plan dazu fände, wie kann er hoffen, andere darin einstimmen zu sehen?

Noch würde diest dem Einzelnen nicht getingen; die Zeit welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blick ins weitere, und im weitern läßt sich das Größere leicht erkennen und eins der stärtsten Hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämtich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Wittel, dahin zu gelangen. Dem das wahre Große hebt uns über uns sehr wittel aber rust und lenchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber rust und sin uns selbst zurück, und da wird der Einzelne gerade wie er war und fühlt sich eben so isoliert, als hätte er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

Hier also haben wir zu wiederholen, das Jahrhundert nuft uns zu Hülfe kommen, die Zeit an die Stelle der Vernunft treten, und in einem erweiterten Herzen der höhere Vortheil den niedern verdrängen.

Hier sein es genng; und wäre es zu viel für ben Angenblick, in ber Folge werde ich einen jeden Theilnehmer daran erinnern. Genane Vermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Punkte bestimmt, wo man die Gasthöse und in der Folge vielleicht die Dörser heranrückt. Zu aller Art von Bantichteiten ist Gelegenheit, ja Nothwendigseit vorhanden. Trefsliche Banneister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Accorde abzuschließen und so mit genaner Controle die bereitliegenden Gelösunnen, zur Berwinderung des Matterlandes, zu verwenden, da wir denn der schönsten Hossiumg leben, es werde sich eine vereinte Thätigkeit nach allen Seiten von num an entwickeln.

Woranf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer ansmerffam zu machen habe, weit es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben könnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirfenden vereinigen und ihnen eine wirrige Stellung unter sich und gegen die übrige bürgerliche Welt zu schaffen gedenken.

Sobald wir jenen bezeichneten Boren betreten, werden bie Handwerke fogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung strenge Künste von den freien entschieden getreunt und abgesondert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede senn, welche den Ausbau sich

zur Angelegenheit machen; die fämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Rlasse.

Zählen wir sie her in ter Folge wie sie den Ban in tie Höhe richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern. Die Steinmetzen nenne ich vorans, welche den Grund = und Eckstein vollkommen bearbeiten, den sie mit Beihülfe der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer folgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukünftige wohl befestigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine vordereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachstecker rusen wir eiligst herbei; im Innern bedürsen wir des Tischlers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zuletzt nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zuletzt dem Ganzen in = und auswendig einen gesälligen Schein zu geben. Mancher Hülfsarbeiten gedenke ich nicht, nur die Hauptsache verfolgend.

Die Stusen von Lehrling, Gesell und Meister mussen aufs strengste beebachtet werden; auch können in diesen viele Abstusungen gelten, aber Prüsungen können nicht sorgfältig genug sehn. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Gliet, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gefahren muß der Leichtsum verbannt sehn.

Gerade hier muß die strenge Kunst ter freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Sehen wir die sogenannten freien Künste an, die dech eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so sindet man, daß es ganz gleichzültig ift, ob sie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste; eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Küßen gar nunter vorwärts, ihre mißgestalteten Arme greifen gar frästig zu, die Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan und der Boden fällt deswegen nicht zusammen. Bei der Musis ist es noch auffallender: die gellende Fiedel einer Dorsschafte erregt die wackern Glieder aufs kräftigste und wir haben die unschischlichsten Kirchenmusisen gehört, bei denen der Gtäubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesie zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kunst ihre innern Gesete, deren

Nichtbevbachtung aber der Menschheit keinen Schaben bringt. Tagegen die strengen Künste dürsen sich nichts erlauben. Den freien Künstler barf man loben, man kann an seinen Vorzügen Gefallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

Betrachten wir aber bie beiden, sowohl die freien als strengen Künste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Pedanterie und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf aufmerksam machen; Misteräuche und Mängel werden dadurch verhütet werden.

Ich wiederhole mich nicht — dem unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sehn; ich bemerke nur noch solgendes. Wer sich einer strengen Aunst ergiebt, nunß sich ihr sirs Leben widmen. Visher nannte man sie Handwerk, ganz angemessen und richtig; die Bestemer sollten mit der Hand wirten, und die Hand, soll sie das, so nunß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur sür sich sehn, ihre eigenen Gedanten, ihren eigenen Willen haben; und das kann sie nicht auf vietertei Weise.

Nachdem der Redende mit hinzugefügten guten Werten geschlossen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreis vor der Tasel der anerkannten Obern. Odoarde reichte den sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie nach einer bekannten Melodie mäßig und munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sen fortan bem Tücht'gen gleich; We wir Rügliches betreiben, Ift der wertheste Bereich.
Tir zu selgen wird ein Leichtes; Wer gehorchet, der erreicht es; Beig' ein festes Baterland!
Heil dem Führer! Heil bem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde, Und erwägst est ganz genau, Giebst bem Atten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo bem Fremdling reicher Maßen Ackerfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Gilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir Führer! Heil dir Band!

# Dreizehntes Capitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhaste Bewegung ber vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig sehen, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen: sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernünstiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Entlich fommt ber Bote, ein bedeutendes Backet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen.

Lenardo hält ihn ab und fpricht: Laß es unberührt, leg' es vor und nieder auf den Tisch! wir wollen es ansehen, denken und vermuthen was es enthalten möge. Denn unser Schickfal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein 3a oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassien, sich zu fragen ob man es errulden würde, als wenn es ein sogenammtes Gottesurtheil wäre, wo und auserlegt ist die Vernunft gesangen zu nehmen.

In bist nicht so gesaft als du scheinen willst! versetzte Friedrich. Bleibe beswegen allein mit beinen Geheinmissen und schalte darüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht. Aber laß mich indek diesem alten geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben.

Mit riesen Werten riß er unsern Freund mit sich weg und schon unterwegs ries er ans: Sie ist gesunden, längst gesunden! und es ist nur die Frage, wie es mit ihr werden soll.

Das wußte ich schon, sagte Wilhelm: benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbisdungskraft im ganzen Umgange des Geistes und Gesühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Worgen sich ihr nähern, sie anerkennen und was darans mechte gesolgt sehn. Da will ich denn aber ansrichtig gestehen, daß nicht Rengierde, sondern ein redlicher Untheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über ener Schweigen und Zurückhalten bennruhigte.

Unt in tiesem Sinne, rief Friedrich, bist du gerade bei tiesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessivet: der Versolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt und man wellte dir durch Erzählung das ernst annuthige Ereignist nicht verklimmern. Nun sollst dur's auch gleich haben; Lenarde hat gewiß indessen ausgepackt und das braucht er nicht zu seiner Ausstärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprechene Heit.

Nim muß ich aber auch erfahren, rief er, was aus uns werden wirt. Hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las.

Yenarto's Lagebuch.

Kertienung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht fännen durfte um zeitig zu Frau Ensame zu ge tangen, so frühstüdte man eilig mit der ganzen Familie, dankte mit verstedten Glüdwünschen und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die

den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräntlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimtlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Dießmal war ber Weg frühe zurückgelegt: nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, dessen eine felsige Seite von Wellen des klarsten Sees leicht bespült sich wiederspiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein bessert,
spiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein bessert,
spiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein bessert,
spiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser, um welche ein bessert,
spiegelte, wohl und anständig gedaute Häuser Engenenter begünstigte.
In das Haupthaus durch den Garnboten eingesührt und Frau Susannen
vorgestellt, sühlte ich etwas ganz Eigenes, als sie uns freundlich ansprach
und versicherte, es seh ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kämen, als
dem ruhigsten Tage der Woche, da Donnerstags Abends die gesertigte
Waare zum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden
Garnboten, welcher sagte: Die bringt wohl Daniel jederzeit himmter!
versetzte sie: Gewis, er versicht das Geschäft so löblich und treu als
wenn es sein eigenes wäre.

Ist boch auch der Unterschied nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Austräge von der freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in den Seitenthälern zu vollbringen, versprach in einigen Tagen wieders zufommen und mich abzuholen.

Mir war intessen ganz wunderlich zu Muthe: mich hatte gleich beim Eintritt eine Uhnung befallen, daß es die Ersehnte sen; beim längern Hindlich war sie es wieder nicht, konnte es nicht senn, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erimerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wechenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Märchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um beste ausmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Uchnlichseit zwischen der Gesuchten und der Haussprau.

Aber ich beobachtete biese nur besto genauer, und sie schien mir allerdings bas würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erklickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug,

um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniss sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte, weher sie ihre Bammvelle beziehe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ausehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Bohnorts seh auch desihalb so glücklich, weil die nach dem See himmtersührende Hamptstraße etwa mur eine Biertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie dem entweder in Person oder durch einen Vactor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empfang nehme, wie dem das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ num den nenen Freund in einen großen luftigen Keller hin einschen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dam kand ich auch, was ich schon im einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Untheil. Indessen wurde sie stiller: aus ihren Fragen konnte ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerf seh. Denn sie sagte, da die Bammwolle so eben angekommen, so erwarte sie mun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Gelopost abholen werde; diese bereit sür einen jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben einiges anzuordnen durchs Zimmer ging: sie erschien mir wie Penetope unter den Mägden. Sie sehrt zurück und mich dünkt, es seh was Eigenes in ihr vorgegangen.

Sie find benn nicht vom Naufmannsstande? fagte sie. Ich weißt nicht, weber mir bas Vertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, bas Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist!

Tabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich saum zu sassen wußte. Meine Kniee, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eitig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Versatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten: denn es schwebte mir ver, als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrehe.

Gretchen, ein gesetztes fremotiches Rint, führte mich ab, mir bie

fünstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Aufmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtasel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Versahrens, dem ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgendermaßen.

"Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht je nachdem bas Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gefärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden. Beim Scheeren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welchen her mehrere arbeitende Bersonen sitzen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig drein zu reden und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessenungeachtet mehr Ausmerksamseit bewies, so suhr Lieschen umher um etwas zu holen, zu bringen und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sehn, mit ihrem zarten Ellenbogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute - Schöne (sie verdient überhaupt, besonders aber alsdam so zu heißen, wenn man sie mit den übrigen vergleicht holte mich in den Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, eh sie sich hinter das Gebirg verstedte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Ersrenliches zu sagen zaudert; auch mir war es in dieser Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir gingen neben einander her; ich getraute mir nicht ihr die Hand zu reichen, so gern ich's gethan hätte: wir schienen uns beide vor Worten und Zeichen zu fürchten, wodurch der glückliche Fund nur allzubald ins Gemeine ofsendar werden könnte. Sie zeigte mir einige Blumentöpse, worin ich stract aufgeseinte Baumwollenstanden erkannte.

So nähren und pflegen wir die für unser Geschäfte unmützen, ja widerwärtigen Samenkörner, die mit der Baumwolle einen so weiten Weg zu ums machen. Es geschieht ausse Dankbarkeit und es ist ein eigen Vergnügen dassenige lebendig zu sehen, dessen abgestorbene Reste unser Dasepn belebt. Sie sehen hier den Ansang; die Mitte ist Ihnen bekannt; und heute Abend, wenn's Glück gut ist, einen erfrenlichen Abschluß.

Wir als Kabricanten selbst over ein Factor bringen unsere die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und tangen so, in Gesellschaft von andern die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kauslenten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Vedarf von roher Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein ten Bedarf an rohen Stoffen sir die Fabrication nebst dem baaren Berdienst holen die Marktlente in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hossungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Kurcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und nöchten ersahren, wie der Verkauf der Waaren ausgesallen und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerbs; die Rengierigen warten auf die Neuigsteiten aus der Stadt, die Putzliebenden auf die Kleidungsstücke oder Modessahen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Absahrt aus ter Start verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abent; rann belebt sich ter See allmählig und tie Schiffe gleiten segelnd, ober turch die Arast ter Ruber getrieben, über seine Fläche hin: jedes bemüht sich tem andern verzusemmen und die tenen est gelingt, verhöhnen wehl scherzent die, welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein ersreutiches schönes Schauspiel um bie Fahrt auf bem See, wenn ber Spiegel besselben mit ben antiegenden Gebirgen vom Abendreth erleuchtet sich warm und allmählig tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetglocken sich hören tassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerschenent, dann der Mond aufgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Käche streut. Das reiche Gelände flicht verüber; Derf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Rähe der Heimath gekemmen wird in ein Horn gestoßen und sogleich sieht man im Verg hier und bort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schiffe hat, sendet jemand um das Gepäck tragen

zu helsen. Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genug tiese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse.

Ich hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön sie das alles sprach und konnte mich der offenen Bemerkung nicht enthalten: wie sie in dieser rauhen Gegend, bei einem so mechanischen Geschäft, zu solcher Bildung habe gelangen können?

Sie versetzte, mit einem allerliebsten, beinahe schalkhaften Lächeln vor sich hinsehend: Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich witr und unbänzig erwies, so war roch der Einfluß geistereicher Besitzer auf ihre Umgebung unwertennbar. Die größte Wirfung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewisses Gefühl des Nechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwickelte.

Wind; eine unterdrückte Thräne füllte das Ange — wir wanderten weit, weit, von einer Gegent zur andern, durch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese höchst thätige Gegent. Das Haus werin Sie mich finden, war von gleichgesimmten Menschen bewohnt; man nahm uns traulich auf; mein Bater sprach dieselbe Sprache, in demselben Sinn: wir schienen bald zur Familie zu gehören.

In allen Haus unt Handwerfsgeschäften griff ich tüchtig ein, und alles über welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn bes Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schön von Antlitz, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Vertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich seiner Natur; die Frömmigkeit, wie sie im Hause geübt wurde, sand bei ihm seinen Einsgang, sie genügte ihm nicht; er las heimlich Bücher, die er sich in der Stadt zu verschäffen wußte, von der Art die dem Geist eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerste, so war er bemüht nach und nach mir dassenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück mir sein ganzes Geheimnis zu eröffnen. Und wir waren wirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziersgängen sich nur von solchen Grundsätzen unterhielt, welche den Menschen

selbstständig machen, und bessen wahrhaftes Reigungsverhättniß nur barin zu bestehen schien, einander wechselseitig in solchen Gesimmugen zu bestärten, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entsernt werden.

Db ich gleich sie nicht scharf ausah, sondern und von Zeit zu Zeit wie zufällig ausblickte, bemerkte ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht.

Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Besemtniß thun, und tamit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiter mußten wir beite uns vor ben übrigen verstellen, und ob wir gleich und fehr hüteten nicht zu lügen und im groben Ginne falfch zu fenn, so waren wir es body im zartern, indem wir den vielbesuchten Brüter und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Ent idutrigung finten fonnten. Weil wir aber tabei gar manches gegen unsere Ueberzeugung hören mußten, so ließ er mich fehr batt begreifen und einsehen, bag nicht alles vom freien Bergen gehe, sondern bag viel Wortfram, Bilber, Gleichniffe, herkömmliche Redensarten und wiederholt anklingende Zeilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herum brehten. Ich merkte nun besser auf und machte mir bie Eprache fo gut eigen, daß ich allenfalls eine Rete fo gut als irgent ein Vorsteber batte halten wollen. Erst ergötzte ter Gute sich taran, endlich beim lebertruß wart er ungeduldig, daß ich ihn zu beschwichtigen ben entgegengesetzten Weg einschlug, ihm nur tefte aufmerkfamer zuhörte, ihm seinen berglich treuen Vortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernder Freiheit und nicht gang mähnlichem geistigem Wesen zu wiederholen wußte.

So wuchst unser Verhältniß zum innigsten Vande, und eine Leiben schaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten, so wie zu möglicher Aussibung besselben, war eigentlich was uns vereinigte.

Intem ich nun berenke was Sie verantast haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhaite Beschreibung vom glücklich vollbrachten Markttage. Verwuntern Sie sich tarüber nicht; renn gerate war es eine srohe herzliche Betrachtung holter unt erhabener Natursenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen unt geschäftlosen Stunten am schönften unterhielt. Tresssliche vaterläntische Dichter hatten tas Gesühl in ums erregt unt genährt: Hallers Alpen, Gesuers Irhlen,

Mleists Frühling, wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer annuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Noch gern erinnere ich mich, wie wir beite, scharf= unt weitsichtig, und um die Wette und oft bastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzusciten und zu überbieten trachteten. Dies war die schönste Erholung, nicht mur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die ums oft nur zu tief in unser eigenes Inneres versensten und ums dert zu bemernbigen drohten.

In tiefen Tagen fehrte ein Reifenter bei uns ein, mahrscheinlich unter geborgtem Ramen: wir bringen nicht weiter in ihn, ba er sogleich Durch sein Wesen und Vertrauen einflößt, ba er sich im gangen bochst sittlich benimmt, so wie auftändig aufmertsam in unfern Versammlungen. Bon meinem Freunt in ten Gebirgen umbergeführt, zeigt er sich ernft, einsichtig und fenntnifreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur Eprache fommt, was einem innern Menschen bedeutend werden fann: da bemerft er benn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die göttlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiösen Ausbrücke waren uns trivial geworden; ber Rern, ben fie enthalten follten, mar uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unferes Bustantes bemerfen, wie betenflich tie Entfernung vom Ueberlieferten fenn muffe, an welches von Jugent auf fich soviel angeschlossen; sie sen höchst gefährlich bei der Unvollständigkeit besonders des eigenen Innern. Freilich eine täglich und stündlich burchgeführte Frommigfeit werbe gulett nur Zeitvertreit und wirfe wie eine Urt von Polizei auf ben äußern Unstant, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen sen, aus eigener Bruft sittlich gleichgeltente, gleichwirtsame, gleichberuhigente Befinnungen hervorzurufen.

Die Eltern hatten unsere Verbindung stillschweigent voransgesetzt und ich weiß nicht wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschlemigte die Verlebung: es schien sein Wunsch, diese Vestätigung unseres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören nunkte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Vischof von Laestiesa und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände,

und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder auzusehen Ursache fand.

Er schied nunmehr und es war, als wenn mit ihm alle guten Geister gewichen wären. Die Bemerkung ist nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Cirkel Epoche macht und bei seinem Scheiden eine Lücke fich zeigt, in Die fich öfters ein zufälliges Unbeil hinein brangt. Und mm laffen Gie mich einen Schleier über bas Rachftfolgente werfen! Durch einen Bufall ward meines Verlobten fostbares Leben, seine berrliche Gestalt plöglich zerftort; er wendete ftandhaft seine letten Etunben bazu an, sich mit mir Trostlosen verbunden zu sehen und mir bie Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Was aber tiesen Fall ten Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie furz verher eine Tochter ver loven hatten und sich nun im eigentlichsten Sinne verwaist faben, worüber ihr gartes Gemüth bergestalt ergriffen wurde, bag sie ihr Leben nicht tange fristeten. Gie gingen ben lieben Ihrigen bald nach; und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Editag gerührt, zwar noch sinnliche Memitnif von der Welt, aber weder geistige noch förperliche Thätigkeit gegen tieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich tenn freilich jener Selbstffantigfeit in ter größten Roth und Absonderung, in ter ich mid, glückliche Verbindung und frobes Mitleben hoffend, frühzeitig geübt und noch vor furzem burch bie rein belebenten Worte bes geheimnisvollen Durchreisenden recht eigentlich gestärkt hatte.

Dech dars ich nicht undantbar sehn, da mir in diesem Zustand noch ein tüchtiger Gehülse geblieben ist, der als Tactor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er heute Abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß zu ihm.

Ich hatte manches tazwischen gesprochen und turch beifälligen verstrausichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rete im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht dassenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Veranlassung tas offenbare Geheinmiß ins Wert getreten wäre.

Sie stant auf unt sagte: Lassen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte verans unt ich solgte ihr langsam; ich schüttelte ten Nopf über tie wuntersame l'age, in ter ich mich besand. Sie ließ mich in eine hintere,

fehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Seffel faß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu; er sah mich erst starr, dann mit lebhasteren Augen an: seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich außstreckend.

D Gott! rief er, ter Junter Lenarro! er ift's, er ift es felbft!

Ich fonnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen: er sant in ten Stuhl zurück, tie Tochter eilte hinzu ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sint es, Lenarro!

Die jüngere Nichte war herbeigekennnen; sie führten ten Bater, ber auf einmal wieder gehen kennte, der Kanuner zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz beutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir und wieder!

Ich ftant, vor mich hinschanent und benkent; Mariechen kam zurüch unt reichte mir ein Blatt, mit rem Bermelten, es seh basselige, wovon gesprechen. Ich erkannte segleich Wilhelms Hantschrift, so wie verhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegengetreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her; es war eine eigene Bewegung im Berhause. Unt dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthussamms einer reinen Wiedererkennung, aus der Ueberzengung bankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer winderbaren Lebenssolge und was alles Warmes und Schönes babei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schressen Wirtlichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgesührt zu werden.

Diesemal war ter Freitag Abent überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wehl sehn mechte: ter Factor war nicht mit tem Marktschiff aus ter Start zurückgeschrt; er melbete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Versprochene mittringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten vertrießliche Gesichter; Lieschen besonders, tie ihm entgegengegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der Hand haltent, ohne hineinzuschen: denn es hatte mir schon heimlichen Verdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verbindung beschlennigt babe.

Alle Fremte sint so, alle sint Diptomaten; statt unser Bertrauen redlich zu erwiedern, folgen sie ihren Ansichten, durchfrenzen unsere Bünsche und misteiten unser Schickfal!

So rief ich aus; bech fam ich balt von meiner Ungerechtigkeit zurück, gab bem Freunde Recht, besonders die jetige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das solgende zu lesen.

Jerer Mensch sindet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dam halbe, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zweck und Ziel seines Dasenns kennt, vielmehr das Geheinniß dessehen von höchster Hand verborgen wird, so tastet er mur, greist zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise dem alle Irrthümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, flug für den Angenblief zu sehn und gelangt deswegen im allgemeinen zu keiner Marheit. Selten weiß er sicher, wehin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beautwortet. Fahrt fort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und prüft dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodam in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf sede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ten 20.

Vertieft in Geranten, auf beren wunderlichen Irrängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesanstruch am See auf und ab spaziert: die Hausfrau — ich fühlte mich zustrieden, sie nicht als Wittwe renken zu durken — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dam an der Thüre: sie erzählte mir, der Bater habe gut geschlasen, seh heiter ausgewacht und habe mit deutlichen Werten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesbienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt

fühlen werde. Sie fagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sen für sie ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Nechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugte ich mich, daß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien.

Sie suhr fort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche fertig sen und am Sonnabend Nachmittag zu dem Verlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mist und wägt, um zu ersorschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemüht, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Faden und Knoten zu reinigen, solches aufs zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreieste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen.

Intessent, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrsfassent, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrsfassent, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Geschirrsfasser beschäftigte. Sie dankte mir gar lieblich für das zurückgelassene Geschent und erzählte mit Unmuth, der Herr Geschirrsasser seh bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Ubsschied versichert, was er an ihm thue, soll Frau Susanne gleich ber Arbeit ausehen.

Darauf ging sie, wie die übrigen, ins Haus und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: Ums Himmels willen! wie kommen Sie zu dem wunderlichen Namen?

Es ist, versetzte sie, der dritte, den man mir aufdürdet: ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wünschten; denn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Name bleibt bech immer der schönste, lebendigste Stellvertreter der Verson.

Darauf versetzte ich: Ein vierter ift schon gefunden; ich wurde Sie Gute-Schöne nennen, in sofern es von mir abhinge.

Sie machte eine gar lieblich bemüthige Verbeugung und wußte ihr Entzücken über bie Genesung bes Baters mit ber Freude, mich wieder zu sehen, so zu verbinden und zu steigern, baß ich in meinem Leben

nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Gute Schöne, doppelt und breifach ins Haus zurückgerusen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Über man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den gauzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlick im Nänzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechendusse Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt, als ein leeres, Theilsnahme henchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigentlich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besondern Interesses an solchen Dingen. Anch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel herverholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag fam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgertesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Answesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Thränen gerührt.

Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Anstrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte: dießunal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmelzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rimne hinstließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette führen; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobalt er sich Krast genug fühle, zu sich rusen lassen.

Nach Tische wart unser Gespräch lebhaster und vertraulicher; aber eben beschalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurückielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr auch nicht ganz gelang ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzuschen glaubte, sehen es häusliche oder Handelsbedrängnisse, sie solle sich mir eröffnen: ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß ber Wall fen. 3ch habe, fuhr sie fort, wie Gie zuerst hereintraten, einen von ben Berren zu sehen geglaubt, bie mir in Trieft Credit machen, und war mit mir felbst wohl zufrieden, als ich mein Gelb vorräthig wußte, man mochte bie gange Summe ober einen Theil verlangen. 20a8 mich aber brudt, ift boch eine Sandelsforge, leiter nicht für ben Augenblick, nein, für alle Zufunft! Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und anastigt mich, es wälzt sich beran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat feine Richtung genommen, es wird fommen und treffen. Schon mein Gatte mar von biefem traurigen Gefühl burchbrungen. Man benkt baran, man fpricht baron und weber Denken noch Reden fann Gulfe bringen. Und wer möchte fich folde Schreckniffe gern vergegenwärtigen! Denfen Sie, baf viele Thäler fich burche Gebirg schlingen, wie bas woburch Sie herabkamen; noch schwebt Ihnen tas hübsche frohe Leben vor, das Sie tiefe Tage her bort gesehen, wovon Ihnen die geputzte Menge allseits andringend gestern bas erfreulichste Zeugniß gab; benten Gie, wie bas nach und nach jufammenfinken, absterben, die Debe, burch Jahrhunderte belebt und bevölfert, wieder in ihre uralte Einfamfeit zurückfallen werde.

Hier bleibt nur ein boppelter Weg, einer so traurig wie ber andere: entweder selbst das Neue zu ergreisen und das Verderben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Würdigsten mit sich sortzuziehen und ein günstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bedenken; aber wer hilst uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich sam niemand verdenken, daß er sich für seinen eigenen Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollte ich diese guten Menschen plündern und sie zuleht arm und hülflos

wandern sehen: und wandern milsen sie früh oder spät. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der Entschluß kommen? wird er nicht sedermann oben so sehr erschwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Bessern um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten ums, mit vielleicht allzujugendlicher Hoffmung, in solche Wegenden, we dassenige sir Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Unn bin ich im entgegengesetzten Falle: der redliche Wehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freund schaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Weimung.

Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; tieber bätt' ich es nachher gethan, weit die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufschließt. Ungesähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als tleiner armer Unabe an den wohlhabenden, wehlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen und dech waren es zwei ganz verschiedene Naturen: der eine sreigesimmt und mittheilend, der andere in früherer Ingend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz seschaltend, zwar fremmer Gesimmung, aber mehr au sich als an andere densend.

Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Ange auf mich richtete — er durfte es wohl; dem ich war ärmer, als er; dech hielt er sich zurück, sobald er die Reigung des Freundes zu mir bemertte. Durch anhaltenden Fleiß, Thätigseit und Trene machte er sich bald zum Mitgenossen des Gewerbes. Mein Gatte hatte beimlich den Geranken, bei unserer Auswanderung diesen bier einzusegen und ihm das Zurückgelassen anzwertrauen. Bald nach dem Tode des Tresslichen näherte er sich mir und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er sich um meine Hand bewerbe. Um tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte und dagegen eistig betreibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich sind dringend: denn in unsern Gebirgen haust ein Mann, der, wenn er unsere einsachern Wertzeuge vernachtässigend, zusammengesetztere sich bauen wollte, uns zu Grunde richten könnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann —

wir nennen ihn ten Geschirrsasser — ist einer wehlhabenden Familie in ter Nachbarschaft anhänglich und man darf wohl glauben, daß er im Sinne hat, von jenen steigenden Ersindungen für sich und seine Begünstigten nützlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ist nichts einzuwenden: denn schen ist gewissermaßen zu viel Zeit versäumt, und gewinnen jene den Borrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, dech das Gleiche thun. Dieses ist, was mich ängstigt und gnält: das ist's, was Sie mir, thenerster Mann, als einen Schutzengel erscheinen läßt.

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich mußte den Fall so verwiedelt sinden, daß ich mir Vedentzeit ausbat.

Sie aber suhr sort: Ich habe noch manches zu eröffnen, damit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, dem ich persönlich nicht abgeneigt bin, der mir aber keineswegs meinen Gatten ersetzen, noch meine eigentliche Neigung erwerben würde — sie seufzte, indem sie dieß sprach — wird seit einiger Zeit entschieden dringender; seine Vorträge sind so liebevoll als verständig. Die Nothwendigkeit, meine Hand ihm zu reichen, die Untlugheit an eine Auswanderung zu denken und darüber das einzige wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nicht zu widerlegen und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille des Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushältischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzten etwas heftigen Gespräch die Vermuthung demerken komte, meine Neigung müsse waders sehn.

Sie brachte bas letzte nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor sich nieder.

Was mir bei tiesen Worten burch die Seele fuhr, rente jeder, und boch, bei blitzschnell nachfahrender Ueberlegung mußte ich fühlen, daß jedes Wort die Vermirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grad lieb gewonnen habe, und nun alles, was in mir von vernünftiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir solgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hoffnung hegen, um lebenstänglich daran zu bissen!

Wir hatten beide eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herantommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubnif

verlangte, auf bem nächsten Hammerwert biefen Abent zuzubringen. Ohne Bebenfen ward es gewährt.

Ich hatte mich intessen zusammengenommen und fing an im allgemeinen zu erzählen, wie ich auf meinen Reisen bas alles längst heranfommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit bes Auswanderns jeden Tag sich mehre; doch bleibe dieß immer das Gefährlichste. Unvorbereitetes Wegeilen bringe unglückliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürse so viel Vorsicht und Leitung als ein solches.

Diese Betrachtung war ihr nicht fremt; sie hatte viel über alle Berhältnisse geracht; aber zuletzt sprach sie mit einem tiesen Seufzer: Ich habe tiese Tage ihres Hiersehns immer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Trost zu gewinnen: aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief, wie unglücklich ich bin.

Sie hob ben Blick nach mir, aber die aus ben schönen guten Augen ausgnellenden Thränen zu verbergen, wendete sie sich um und entfernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Vereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unwersehens hatte ich schon so weit mich heransgelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten können als ich gewahrte, wie unworsichtig mein Verstrauen gewesen sehn mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsfattete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen, daß ich ihr alles bekennen mußte.

Gretchen trat vor uns unt fagte, wir möchten zum Bater kommen. Das Märchen schien sehr nachdenktich und vertrießlich. Zur Weggehenden sagte die Schöne-Gute: Lieschen hat Urtanb für heute Abend: besorge zu die Geschäfte!

Ihr hättet ihn nicht geben follen, versetzte Gretchen: sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schalf mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Gben jetzt ersahre ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht; jetzt geht sie ihm entgegen.

Ein Kind, das indessen beim Bater geblieben war, bat mich zu eilen; der gute Mann sen unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja versklärt saß er aufrecht im Bette.

Kinder, sagte er, ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank- und Lobgefängen Davids ist von mir underührt geblieden und ich füge hinzu, aus eigenem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft der Mensch nur in die Rähe? Da nuß er handeln und sich helsen; in die Ferne soll er hoffen und Gott vertrauen.

Er faßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in einander legend sprach er: Das soll kein irdisches, es soll ein himmstisches Band seyn; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helst einander, so meigemnitzig wie euch Gott helse! Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bette nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülfe rennt in diesem Angenblick herein, erstarrt über die Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, ruft der wehlgestaltete Jüngling: Er ist todt! in dem Angenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, mein Schicksal, das Schicksal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz das den Werth meiner Neigung fühlen könnte! Für mich ist sie verloren; sie kniet neben einem andern! Hat er euch eingesegnet? Gesteht's nur!

Das herrliche Wesen war indessen ausgestanden. Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: Ich ersenne euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wist ihr doch wie ich euch danse, wie ich von euch deuse.

Von Danken und Denken ist hier die Nebe nicht, versetzte jener gefaßt: hier handelt sich's vom Glück oder Unglück meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besergt: wie ich ihn ausehe, getrane ich mich nicht ihn aufzuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühere Verbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobald du wieder in dich felbst zurücktreten kannst, sagte die Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie soust und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Resten meines verklärten Vaters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde sein ander Verhältniß habe, als das du kennen, billigen und theilen kannst, und dessen du dich erstreuen mußt.

Lenardo schauderte bis tief ins Innerste; alle drei standen still, stumm

und nachkenkend eine Weile. Der Jüngling nahm zuerst das Wert und sagte: Der Augenblick ist von zu großer Vedentung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt zu denken, also vernehmt! Die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung dir zu folgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also erkläre ich seierlich vor diesem güttigen Zeugen, daß ich beinem Auswandern kein Hinderniß in den Weg legen, vielmehr es befördern und überallhin solgen will. Gegen diese mir nicht abgenöthigte, sondern mur durch die seltsamsten Umstände beschlennigte Erklärung, verlange ich aber im Augenblick deine Hand.

Er reichte sie hin, stand sest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht, unwillsfürlich zurück.

Es ist ausgesprochen, sagte ber Jüngting ruhig, mit einer gewissen stremmen Hoheit. Das sollte geschehen; es ist zu unser aller Bestem, Gett hat es gewellt! Aber bamit bu nicht benkst, es sep Uebereitung und Grille, so wisse mur, ich hatte bir zu Lieb auf Berg und Felsen Berzicht gethan und eben jetzt in der Stadt alles eingeleitet, um nach beinem Willen zu leben. Um aber gehe ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen, du behältst noch immer genng übrig, um es hier zu verlieren, wie du siedenstelt, und wie du Necht hast zu fürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt, der fünstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet; der legt er Maschinen au: du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht russt du, und nur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst.

Beinticher haben nicht leicht trei Menschen sich gegenüber gestanden, alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren und im Angenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Veidenschaftlich entschlossen stürzt der Jüngling zur Thüre hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Gute Schöne ihre Hand gelegt. In die Rähe soll man nicht hossen, rief sie aus, aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, seder sich selbst und dem andern, so wird sich's wohl sügen!

## Vierzehntes Capitel.

Unser Freund sas mit großem Antheil das Borgelegte, nusste aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Hestes geahnt, ja vernuthet, das gute Wesen seh entreckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber seh er durch die Uhnung Lenardo's in jener Mondnacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur gesleitet worden. Friedrich, dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch ganz wohl gefallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Aussihrens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer sühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu versweilen, mit dem Bunsche, nichts völlig unerörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versetzt. Durch die eben angekommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beislagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, dassenige, was wir damals gewußt und erfahren, serner auch das, was später zu unserer Kenntniß kann, zusammenzusassen, und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserventen getroft abzuschließen.

Vor allen Dingen haben wir baher zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbé, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter günstigen Vorbedentungen reisten sie ab, und hoffentlich bläht ein fördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit, daß sie Wakarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung vor und mußte selbst eine heitige Pflicht der Nothwendigkeit ausopsern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem bisherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussihrliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterslassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur vorbereitend auf

bas große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hoffnung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaftere offenbarend, vergnüglich wiederzussinden.

Juliette, die simmige gute, deren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, durchans in seinen Sinne mit und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derjenigen zusammentrasen, auf die sie wohltätigen Einfluß gehabt, nicht nur solche die dem sesten Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen deste lebhafter.

Verniste man also in dem Berzeichnisse der Gäste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende, ums schon näher besannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der mm als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigseit gewann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schutdig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hech an. Einen derzleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein jeder wünschen und hoffen mag, auch an die Reihe zu sommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüftig, munter und liebenswürdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlaß dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines Hierspuns versaste. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit bewegter Gebärde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Num aber schien er es sier vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstant sich hierzu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich dadurch weiter nichts ersuhr als was man schon wußte, nichts fühlte als was man schon gefühlt hatte. Intessen war dem doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und

Reinne mitunter neu, wenn man co auch hätte im Ganzen etwas fürzer wünschen mögen. Zuletzt übergab er basselbe auf gerändertes Papier sehr schön geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bebeutenden wohlgenutten Reise nach Süden zurückzesommen war, um ben Bater, ben Major, vom Hause abzustöfen, ber mit jeuer Unwiderstehlichen, bie nun seine Gemahlin geworben, auch etwas von ber paradiesischen Luft zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiden kamen dem auch im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besonders tarin erwies, daß die Tame in den innern Zimmern und allein empkangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zu Theil ward. Dieser empkahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrbichter beifallswürdig, und sand bei dem Ustronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, tem würdigen Oheim, wart er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, tießunal mehr als er sonst pflogte, obgleich nur für Stunden herüber fam, aber feine Nacht, auch bei angebotener größter Bequemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen furzen Zusammenkünsten war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachziebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von aristofratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund auß; er war glücklich, wie wir uns alle fühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandesn haben. Das umsassend Geschäft war völlig im Gange; es bewegte sich stätig mit gepflogener Berabredung.

Hiervon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Vorsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge ter Kenner dortiger Ungelegenheiten, da es uns hier zu weit führen müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Bestigungen waren bisher verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einslußreiches Staatsglied ihren Vortheil ersehen und sich friedrich unangebaute Wüste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich

mit l'enarce besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorne beginnen und einen Naturweg einschlagen fönne.

Raum hatten fich bie Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zu frieden entfernt, so waren bagegen Gaste gang anderer Art angemeldet und dech auch willkennnen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und Yndien an fo beiliger Stätte auftreten zu feben; und boch famen fie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan follte fie bier abhelen und auf bem nächsten Wege zur Gee bringen. Beide wurden von Hanshälterinnen, Schaffnerinnen, fonft angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Rinder mit und zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Aleitung, aus turch tas Centerbare, taß fie vem blumig gestickten Gürtel berab an langer filberner Bette eine mäßig große englische Echeere trug, mit ber fie mandmal, gleichsam als wellte sie ihrem Gespräch einigen Rachtruck geben, in die Luft schnitt und schnippte und durch einen solchen Act bie fämmtlichen Unwesenden erheiterte; worauf bann balt die Frage folgte. ob es benn in einer so greßen Familie nichts zuzuschneiben gebe? Und ra fant sich tenn, bag erwünscht für eine solche Thätigfeit ein paar Brante follten ausgestattet werden. Sie sieht bierauf Die Landestracht an, läßt die Marchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu. wobei sie aber, mit Beist und Beschmad versahrent, ohne tem Charafter einer folden Tracht etwas zu benehmen, bas eigentlich stockende Barbarische rerselben mit einer Ammuth zu vermitteln weiß, so gelind bag tie Befleiteten fich und andern beffer gefallen und die Bangigfeit überwinden, man möge von dem Serkömmlichen boch abgewichen fenn.

Dier kam um Lyrie, tie mit gleicher Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hülfe; und man durste hoffen, mit rem übrigen weiblichen Beistand, die Bräute schneller als man geracht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dabei dursten sich diese Märchen nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen bis aufs kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschnung wurde schieltelt mit se erreichte man zulest, daß tiese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterie zugedeckt, nunmehr zu einiger Ericht zech immer zu einiger Unmuth berausgestutzt erschien.

Alljauthätige Bersonen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern für die große Familie in Stoffen aller Art zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das alles zu zerschneiden, die größte Glückslickeit: man nunfte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest werschließen; denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deshalb nicht als Brant behandelt senn, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältniß zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hieven kann erst später die Nede sehn.

Montan, länger als man gebacht hatte, zauberte zu kommen und Philine brang darauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah, weil man sie alsdann um besto eher loszuwerden hoffte; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Küfen der Heiligen zu sehen. In beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhast annuthig niederdrückte. Mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sür sie, auch für andere; das übrige verzeihst du! Makarie grüßte sie segnend, sie entsernte sich mit anständiger Bengung.

Lydie lag von der linken Seite her der Heiligen mit dem Gesicht auf dem Schoose, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen: Makarie, ihre Thränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann füste sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht. Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Kniee, dann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlsterin mit reiner Heiterkeit.

Bic geschieht mir! sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, ter mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sichen, meine Gedanken in die Höhe richten und — setzte sie nach tiesem Athemholen hinzu — ich glaube mein Herz will nach.

In diesem Augenblicke eröffnete sich die Thüre und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plötzlich und unverhofst erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien führte, rief sie auß: Er soll ersahren, was er dieser Göttslichen schuldig ist und sich mit mir rankend niederwersen.

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissernaßen ver legen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: Es scheint sehr viel zu seyn; dem ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erstemat, daß du mir offen und liebevoll entgegenkommst, das erstemat, daß du mich ans Herz drückft, ob ich es gleich längst verdiente.

Hier um müssen wir vertraulich eröffnen, daß Montan Endien von ihrer frühen Jugend au geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unserer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Tiese brei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte, sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Colonien mit Rleidungöstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch und Leinwandwerrath sehr artig und schnitt in die Lust, die Ernte sür Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lytie bagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Botk von Hausfrauen zu Genauigsteit und Zierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Sisen und Steinkohlen dergestalt vor Angen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich tastendes Bersuchen erklären möchte, um erst dort in eine reiche belohnende Ernte muthig einzugreisen.

Daß Montan sich mit unserm Aftronomen bald verstehen würde, war vorauszuschen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Mafariens führten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur weniges davon niederzeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmerksam und beim Anszeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorsonmen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer, ob das was ums von Alters her überliesert und von unsern Vorsahren sür güttig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sen, in dem Grade daß man

tarauf fernerhin sicher fortbauen möge? ober ob ein herkömmliches Befemntniß nur stationär geworden, und deshalb mehr einen Stillstand als
einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen fördert diese Untersuchung,
wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben
einwirsend und fördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensate steht die Priifung des Neuen, wo man zu fragen hat, oh das Angenommene wirklicher Gewinn oder nur modische llebereinstimmung seh? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgehend, verstreitet sich contagiös über die Menge und dann heißt sie herrschend — eine Anmasung, die für den treuen Forscher gar keinen Sim ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich sür herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirst man nicht für heut und morgen, sendern sür eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in ter Wissenschaft bas Falsche die Oberhant, so wird bech immer eine Minorität für bas Wahre übrig bleiben; und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte bas nichts zu sagen: er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, we man nach ihm und seinen Neberzengungen fragt, oder wo biese sich bei verbreitetem allgemeinem Licht auch wieder hervorwagen dürsen.

Was jeroch weniger allgemein, obgleich unbegreiftich und wunderseltsam zur Sprache kam, war die gelegentliche Eröffnung Montans, daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gehe, welche ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf alles habe, was man Gestein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie fühle nicht bleß eine große Einwirkung der unterirdisch fließenden Wasser, metallischer Lager und Gänge, so wie der Steinkohlen und was dergleichen in Massen beisammen sehn möchte, sondern, was wunderbarer seh, sie besinde sich anders und wieder anders, sodald sie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf sie einen besondern Einfluß, worüber er sich mit ihr, seitdem er eine zwar wunderliche, aber doch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verständigen und sie im einzelnen prüfen könne, da sie denn auf eine merkwürdige Weise die Probe bestehe, indem sie

jowohl chemische als physische Elemente burche Wefühl gar wohl zu unter icheiten wisse, ja sogar schon burch ben Anblist bas Schwerere von bem Leichtern unterscheibe. Diese Person, über beren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit ben abreisenben Fremben vorauszeschieft, und hoffe zu seinen Zwecken in ben ununtersuchten Gegenben sehr viel von ihr.

Tieses Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Aftronomen, welcher sodam mit Masariens Bergünstigung auch ihm das Verhältnis derselben zum Weltsustem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugsames, dech das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige Punkte mitzutheiten.

Bewundern wir indessen die Achnlichfeit ber hier eintretenden Fälle bei der größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werden, hatte sich in die tiefsten Klüfte der Erde versenkt und auch dort wart er gewahr, tag in ter Menschennatur was Unaloges zum Starrften und Robesten vorhanden sen; dem andern gab von der Gegenseite ber Beift Makariens ein Beispiel, raf, wie bort bas Berbleiben, bier bas Entfernen wohlbegabten Naturen eigen feb, bag man weder nöthig habe, bis zum Mittelpunfte ber Erbe zu bringen, noch fich über bie Gränzen unseres Connensustems binaus zu entfernen, sondern schon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werte. Un und in bem Boten findet man für bie höchsten irbischen Be-Türfniffe tas Material, eine Welt bes Stoffes, ben bochsten Fähigkeiten tes Menschen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirtsamkeit gefunden. Dieje beiten Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiderseitigen Eigenichaften in der verübergebenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ift Die höchste Geftalt, wogn sich ber Mensch auszubilden hat.

Hierauf schlessen beite Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Ersahrungen allenfalls auch nicht zu verheinlichen, weil terjenige, ter sie als einem Roman wehl ziemente Mährchen belächeln könnte, sie bech immer als ein Gleichniß bes Wünschenswerthesten betrachten bürste.

Der Abschied Montans und seiner Franenzimmer sotzte batt hierauf, und wenn man ihn mit Lyvien nech gern gehalten hätte, so war bech bie allzumruhige Philine mehreren an Kuhe und Sitte gewohnten Franenzimmern, besonders aber ber eblen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzusügten, welche die Unbehagtichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Ansmerkens und Aufzeichnens ersüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung vergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Drama noch zuletzt einzuführen.

Unfer alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich bei zunehmenben, ja gleichsam ins Unendliche fich vermehrenden Geschäften, nach frischen Behütsen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüfung näber an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung ber bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche biefe Dame aus ihrem großen Bermögen bem neuen Unternehmen, befonders in Müdficht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Getachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Gefelle, ein frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt sich burch ein eigenes Talent, burch eine gränzenlose Fertigkeit im Kopfrechnen, wie überall, so besonders bei tem Unternehmen, wie sie jest aufammen= wirkten, ba fie fich burchaus mit Zahlen im mannichfaltigften Ginne einer Befellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Societät, wo beim Sin und Wieberreben über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen bie Rede ift, nuß ein folcher höchst willkommen mit einwirfen. Ueberdem spielte er den Flügel höchst an= muthig, wo ihm der Calcul und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint äußerft wünschenswerth zu Gulfe kommt. Die Tone fliegen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal aber deutet er an, daß er auch wohl in tieferen Regionen zu Hause wäre, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und faum irgend etwas Befühltes aus feinen Gefprächen burchblickt. Auf alle Fälle ift er junger als seine Jahre; man möchte beinahe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es übrigens auch mit ihm sen, er hat Angela's Gunft gewonnen, fie die seinige, zu Mafariens größter Zufriedenheit: benn sie hatte längst gewünscht, bas edle Madchen verheirathet zu feben.

Diese jedoch, immer bebenkend und fühlend wie schwer ihre Stelle zu besetzen sehn werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitbem aber eine Nachsolgerin benkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden,

scheint sie von einem wohlgefälligen Einbrud überrascht, ihm bis zur Leibenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber fommen nunmehr in den Fall das Wichtigste zu eröffnen, indem ja alles, werüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen, sich nach und nach gebildet, ausgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Gute Schöne, soust das nußbraume Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite füge. Der im allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Aussührung ganz nahe; alle Theilnehmenden sind einig; die Gute Schöne übergiebt dem Gehülsen ihr ganzes Besigthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager des Geschirrsassen. Hierdurch wird die vollstemmene Einrichtung einer nenen Fabrication durch Local und Zusammenswirtung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere lebhaftere Beise beschäftigt. Dadurch wird die Liebenswürdige frei; sie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiermit wäre alles sür den Angenblict verichtet; was nicht entschieden werden kann, bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Gute Schöne, daß Wilhelm sie abhole: gewisse Umstände sind noch zu berichtigen und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das, was er dech eigentlich angesangen, auch vollende. Er entreckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun sell er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erteichtern und so die Frende, die Bernhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schicksalssäden selbst wieder ausgesaft und angesnüpft zu haben.

Unn aber müssen wir, um bas Geistige, bas Gemüthtiche zu einer Urt von Bellständigkeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar solgendes. Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Guten Schönen niemals das mindeste geäußert; im Lause der Unterhandstungen aber, bei dem vielen Hin und Wiedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr gesorscht worden, wie sie dieß Berhältniß ausehe, und was sie, wenn os zur Sprache käme, allenfalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem Erwiedern kounte man sich so viel zusammensetzen, sie fühlte sich nicht werth einer solchen Neigung wie der ihres odlen Freundes, durch Hingebung ihres getheilten Zelbst zu antworten: ein Wohlwollen der Art verdiene die ganze Seete, das ganze Vermögen eines weiblichen Wesens: dieß aber könne sie nicht anbieten. Das Andenken ihres Bräutigams,

ihres Gatten und ber wechselseitigen Einigung beiber seh noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen tergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwollen, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hierbei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig hierüber Aussunft und Antwert zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergehenden Bersonen zu Masarien war vertrausich und ehrsuuchtsvoll; alle fühlten die Gegenwart eines höhern Besens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Ieder zeigt sich wie er ist, mehr als je vor Estern und Freunden mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste was an ihm war, an den Tag zu geben; daher beinahe eine allgemeine Zusriedenheit entstand.

Verschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissernaßen zerstreuenden Zustände Masavie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt; der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Masarie hatte sir die Zusunst auf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei kennte man vernuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptsächlich gestärkt seh durch den Gestanken, sie dereinst, wenn er Fuß gesaßt, hinüber zu bernsen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hierbei sich nicht enthalten. Man beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbitdung einmal gesaster Eindrücke, der geheinmisvollen Entwicklung ange borener Neigung und Sehnsucht: man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen seh, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst flar zu halten, und diesem oder jenem Hang nicht unbedingt nachzugeben.

Zu diesem Puntte aber gelangt, können wir der Versuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Auffatz erst lange Zeit, nachdem ver Inhalt mitgetheilt worden,

aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürzigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sehr aber wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Rachtenten zu erregen und Ansmerksamkeit zu empschlen, ob nicht irgendwoschen etwas Achnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Funfzehntes Capitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sommensystem in einem Verhältniß, welches man auszusprechen kann wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Sinditungstraft hegt sie, schaut sie es nicht mur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben: sie sieht sich in jenen himmlischen Areisen mit sortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne und zwar, wie nun entdeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sosern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint mur geboren, um sich von dem Irrischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Rämme des Dasenws zu durchringen. Diese Eigenschaft, so herritich sie ist, ward ihr dech seit den frühesten Ichren als eine schwere Aufsache verliehen. Sie erinnert sich von stein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durchringen, von einem Licht erhellt, welchem sozar das hellste Sommenlicht nichts anhaben kounte. Dst sah sie zwei Sommen, eine innere nämlich und eine außen am Himmet, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der inmere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheit ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Ettern wenteten alles auf ihre Bitrung: alle Kähigkeiten wurden an ihr tebendig, alle Thätigkeiten wirtsam, dergestatt daß sie allen äußeren Verhältnissen zu genügen wußte, und indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, dech ihr Thun und Handeln immersert dem Eretsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heran wuchs, überall hülfreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten

wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganzes sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stätig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Neberfülle tieses Zustandes wart einigermaßen dadurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn bei getämpftem innerem Licht äußere Pflichten auf das treueste zu erfüllen strebte, bei frisch ausleuchtendem Inneren sich der seligsten Ruhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolfen sie von Zeit zu Zeit umsschwebten, und ihr den Anblick der hinmulischen Genossen auf eine Zeit lang undämmerten, eine Epoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu benutzen wuste.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel dazu sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder mißsteutet; sie siese saher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon: zulest aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich seden erst eigentlich aus Neugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige aus Vergangene augeschlossen, und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung einzenemmen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen kounte, sondern Tag für Tag stets tieser in das Geheimnis einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undentlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung: denn sie läugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern und Himmelöfunde fleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und seine Gelegenheit versämmt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu versinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht anöreden ließ, es seh eingelernt: die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungöfraft, der Einfluß des Gedächtnisses sehr eines versteckten Calcills.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geift und also ungläubig: er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genan, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neuesten mit dem gegenseitigen Stande der Himmelslichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich aus: Nun, warum sollte Gott

und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Mäver werk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigene Weise zu folgen im Stande wäre.

Hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; denn das Unglaubliche verliert seinen Werth, wenn man es näher im einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: dassenige, was zur Grundlage der anzustellenden Verechnungen diente, war folgendes. Ihr, der Scherin, erschien unsere Sonne in der Vision um vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höhern Himmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweisel und Irrungen, weil bie Schauende ein und bas andere Geftirn andeutete, als gleichfalls in bem Zobiak erscheinend, von denen man aber am Himmel nichts gewahr werden konnte. Es mochten tie tamals noch unentbeckten fleinen Blaneten sein: benn aus andern Ungaben ließ sich schließen, daß sie, längst über die Bahn bes Mars hinaus, ber Bahn bes Jupiter sich nähere. Offenbar hatte sie eine Zeit lang biefen Planeten, es wäre schwer zu fagen, in welcher Entfernung, mit Staunen in seiner ungehenern Berrlichkeit betrachtet, und bas Spiel feiner Monte um ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderseltsamste Weise als abnehmenten Mond gesehen, und zwar ungewendet, wie uns ber wachsende Mond erscheint. Daraus wurde geschlossen, daß sie ihn von der Zeite febe und wirklich im Begriff fen, über beffen Bahn binauszuschreiten, und in dem mendlichen Raum bem Saturn entgegenzustreben. Dorthin folgt ibr teine Einbildungstraft; aber wir hoffen, bag eine folde Enteledie fich nicht gang aus unferm Somenfusten entfernen, sondern wenn fie an Die Gränze beffelben gelangt ift, fich wieder zurücksehnen werde, um zu Gunften unferer Urenfel in bas irdifche Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Intem wir um riese ätherische Dichtung, Verzeihung hoffent, hiermit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen Mährchen, wo von wir oben eine vorübergehende Andentung gegeben.

Montan hatte mit tem größten Anschein von Ehrlichseit angegeben, jene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen ten Unterschied der irrischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, seh schen mit den ersten Wan derern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Ausmerssamen durchans bätte sollen unwahrscheinlich dinken. Denn wie wollte Montan und seines

Gleichen eine fo bereite Wünschelruthe von ber Seite gelaffen haben? Much ward furz nach seiner Abreise durch Sin = und Wiederreden und sonderbare Erzählungen ber untern Sausbedienten hierüber ein Verbacht allmählig rege. Philine nämlich und Ludie hatten eine britte mitgebracht, unter bem Vorwand es sen eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schicken ichien; wie sie denn auch beim Aus = und Ankleiden der Herrinnen niemals gefordert wurde. Ihre einfache Tracht kleidete ben berben wohlgebauten Körper gar schicklich, beutete aber, fo wie bie gange Person, auf etwas Ländliches. 3hr Betragen, ohne roh zu febn, zeigte feine gesellige Bildung, woven die Kammermädden immer die Caricatur darzustellen pflegen. Auch fand fie gar bald unter ber Dienerschaft ihren Blat; fie gesellte sich zu ben Garten- und Felogenoffen, ergriff ben Spaten, und arbeitete für zwei bis trei. Rahm sie ben Rechen, so flog er auf bas geschickteste über bas aufgewühlte Erdreich, und die weiteste Fläche glich einem wohlgeebneten Uebrigens hielt sie sich still, und gewann gar bald die allgemeine Gunft. Gie erzählten sich von ihr, man habe sie oft bas Wertzeng niederlegen und quer feldein über Stock und Steine fpringen feben, auf eine verstedte Quelle zu, wo sie ihren Durft gelöscht. Diesen Gebrauch habe fie täglich wiederholt, indem sie von irgend einem Bunfte aus, wo sie ge stanten, immer ein ober das andere rein ausfliegende Wasser zu finden gewußt, wenn sie tessen bedurfte.

Und so war benn boch für Mentans Angeben ein Zeugniß zurückgeblieben, ber wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Probiren zu vermeiben, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was uns befannt geworden, auch unvollständig wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um sorschende Männer auf ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter als man glaubt, durch irgend eine Andentung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

#### Sechzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, bas wir noch vor furzem burch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, den Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunnehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Gäfte zugegangenen großen Vortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu sehen sich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen lleberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was für große Wirtungen von thätigen, geschickten, freisinnigen und kühnen Menschen ausgehen. Die einen hatten Abschied genommen, über das Meer zu sehen, die andern, um auf dem festen Lande ihr Untersommen zu sinden: num ward er noch ein trittes heimliches Verschältniß gewahr, wovon er alsobald Nutzen zu ziehen den Entschluß faßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte voranssagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den biibschen Kindern des Torfs und der Gegend mehr oder weniger bestreundet hatte. Anr einige bewiesen Muth genug, als Odearde mit den Seinigen abzing, sich als entschieden Beibende zu erktären; von Lenarde's Lusswanderern war keiner geblieben, aber von diesen letzteren betheuerten verschiedene, in furzer Zeit zurücksehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit sir die Zukunft gewähren könne.

Der Amtmam, welcher Die fammtliche Berfonlichkeit und die bauslichen Umstände seiner ihm untergebenen kleinen Bölkerschaft gang genau fannte, lachte heimlich, als ein wahrer Egeist, über bas Ereigniß, daß man so große Unstalten und Auswand machte, um über dem Meer und im Mittellande sich frei und thätig zu erweisen, und doch dabei ihm, der auf feiner Sufe gang ruhig geseffen, gerade Die größten Bortheile gu Baus und Sof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige ber verzüglichsten zurückzuhalten und bei sich zu versammeln. Geine Geranken, ausgeweitet burch Die Gegenwart, fanden nichts natürlicher als daß Liberalität, wohl ange wendet, gar löbliche nützliche Folgen habe. Er faßte fogleich den Ent fcluf, in seinem kleinen Bezirk etwas Achnliches zu unternehmen. Glück licherweise waren wohlhabende Einwohner diegmal gleichsam genöthigt, ihre Töchter ben allzufrühen Gatten gesetzmäßig zu überlassen. Der Umtmann machte ihnen einen folden bürgerlichen Unfall als ein Glück begreiflich, und da es wirfich ein Glud war, daß gerate bie in biesem Sinne brauchbarften Handwerter bas Leos getroffen hatte, fo hielt es nicht schwer, tie Einteitung zu einer Möbelfabrif zu machen, Die, ohne weitläufigen Raum und ohne große Umftante, nur Geschicklichteit und hurrichentes Material

verlangt. Das lette versprach der Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einwandernden mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann schon im Stillen bei Unwesenheit und im Tunnult der Menge gar wohl überdacht, und konnte baher, sobalt es um ihn ruhig war, gleich zum Werke schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gekommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufries und auß seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes Hieter aufries und nicht — es war nicht beschlagen — aber der Reiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel; auch bändigte er das Pserd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen, und war leidenschlich verwundert, alles so still und todt zu sinden.

Der Unteriener wußte nicht, was er aus bem Ankömmling machen sollte. Auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amtmann selbst hervor, und wußte auch weiter nichts zu sagen, als baß alles weggezogen seh.

Bohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankömmlings. Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odvardo's, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entfernten Flusse eingeschifft; er sahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alstann ein wichtiges Geschäft weiter zu versolgen.

Schon hatte ter Jüngling sich wieder aufs Pferr geschwungen und Memitniß genommen von tem nächsten Wege zum Flusse hin, als er schon wieder zum Ther hinausstürzte und so eilig davon flog, taß dem Umtmann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein versliegender Staub anzudeuten schien, daß der verwirrte Reiter ben rechten Weg genommen habe.

Rur eben war ber lette Stand in ber Terne verstogen, und unser Unitmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niedersetzen, als zum obern Schlesther ein Justote hereingesprungen fam und ebenfalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überdringen, er eilig abgesendet werden. Er hatte für sie ein größeres Backet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelmen, genannt Meister, der dem lleberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden, und bessen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war.

Leer finde und daher seinen Weg eiligst fortsetzen musse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen oder eine weitere Anweisung zu finden hossen burste.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anvertrauten Papieren gleichfalls vorgesunden, dürsen wir, als höchst bedeutend, nicht zurückhalten. Er war von Hersilien, einem so wunderbaren als liebenswürdigen Francuzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schieffal, das sie betrifft, wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemithe widersahren kann.

#### Siebzehntes Capitel.

Berfilie an Wilhelmen.

3d faß benkend und wüßte nicht zu fagen was ich bachte. Ein benkendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ist eine Urt von empfundener Gleichaültigkeit. Ein Pferd springt in den Hof und weckt mich aus meiner Rube; die Thüre springt auf, und Welix tritt berein im jugendlichsten Glanze, wie ein kleiner Abgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen; ich weise ihn zurück: er scheint gleichgültig, bleibt in einiger Entfermma, und in ungetrübter Heiterkeit preist er mir bas Pferd an, bas ihn hergetragen, erzählt von seinen Uehungen, von seinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt und auf das Brachtfästeben; er weiß, daß ich's habe, und verlangt es zu feben; ich gebe nach, es war immöglich zu verfagen. Er betrachtet's, crachlt umständlich wie er es entdectt; ich verwirre mich und verrathe, baß ich ben Schlüffel befitze. Run steigt seine Reugier aufs bochste; auch ben will er sehen, nur von ferne. Tringender und liebenswürdiger bitten konnte man niemand sehen; er bittet wie betent, kniet und bittet mit so feurigen holden Augen, mit so füßen schmeichelnden Worten; und so war ich wieder verführt. Ich zeigte bas Wundergeheimnis von weitem; aber schnell faßte er meine Sant und entrig ihn, und sprang muthwillig gur Geite um einen Tifch berum.

3d habe nichts vom Räftden noch vom Schlüffel! rief er aus: bein

Herz wünschte ich zu öffnen, baf es sich mir aufthäte, mir entgegenkäme, mich brückte, mir vergönnte es an meine Bruft zu brücken.

Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zusgehen wollte, schob er das Kästchen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich: das Schlösselchen war abgebrochen, die äußere Hälste siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter, als man seyn kann und seyn sollte. Er benutzt meine Unausmerksamkeit, läßt tas Kästchen stehen, fährt auf mich los und saft mich in die Arme. Ich rang vergebens; seine Angen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, sein eigenes Bild im liebenden Ange zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Memb lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Küsse zurück; es ist dech sehr schwen, einen Glücklichen zu machen. Ich riß mich los; die Klust, die uns trennt, erschien mir nur zu deutlich: statt mich zu fassen, überschritt ich das Maß, ich stieß ihn zürnend weg, meine Verwirzung gab mir Menth und Verstand; ich bedrehte, ich schalt ihn, befahl ihm nie wieder vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausdruck.

Gut! fagte er: fo reite ich in die Welt, bis ich umfomme.

Er marf sich auf sein Pfert, und sprengte weg. Noch halb träument will ich bas Kästchen verwahren, die Hälfte bes Schlüssels lag abgebrochen; ich befand mich in doppelter und dreisacher Verlegenheit.

D Männer, o Menschen! werbet ihr tenn niemals die Vernunft sortpflanzen? war es nicht an dem Vater genug, der so viel Unheil anrichtete, bedurfte es noch des Sohns, um uns unaussissitich zu verwirren?

Diese Befenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir; um tritt ein sonderbarer Umstand ein, ben ich melben nuß, ber obiges auftlärt und verdüstert.

Ein alter, dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Inwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werde veranlaßt, das Käsichen zu bringen, er betrachtet den abzehrochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sen. Durch Berührung kassen die beiden Enden einander an; er

zieht den Schlüssel ergänzt heraus; sie sind magnetisch verbunden, hatten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung; das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheinmisse sen nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärtichen Zuftand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sein Dant! gewiß nicht; benn wie wollte man außerhalb ber Berwirrung bie Berwirrung erkennen! Das bebeutenbe Kästchen steht vor mir; ben Schlissel, ber nicht schließt, habe ich in ber Hand; jenes wollte ich gern uneröffnet lassen, wenn bieser mir nur bie nächste Zukunft aufschlösse.

Um mich bekümmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber, was ich inständig bitte, flehe, dringend empfehle, forschen Sie nach Felix! Ich habe vergebens umhergesandt, um die Spuren seines Weges aufzusinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der ums wieder zusammenführt.

Endlich, endlich verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten; er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereiten. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdest werde nicht beruhigt sepn.

### Achtzehntes Capitel.

Nam gleitete ter Nahn, beschienen von heißer Mittagssonne ten Fluß hinab: gelinde Lüste fühlten ten erwärmten Aether; sauste User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen, doch behaglichen Anblick. Das Kornselt näherte sich dem Strome und ein guter Boden trat so nahe heran, daß ein ranschendes Basser auf irgend eine Stelle sich hinwersend tas lockere Erreich gewaltig angegriffen, sortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schrofisten Nande einer solchen Steile, wo sonst ter Leinpfar mochte herzegangen seyn, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gutgebant, von frästiger Gestalt. Kaum aber wollte man ihn schärfer ins Ange fassen, als der bert überhangende Rasen losbricht unt jener Unglückliche jählings, Pfert über Mann unter, ins Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu benken wie und warum, die Schiffer suhren pfeilschnell bem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöffer Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe und nach kurzer Ueberlegung suhren die gewandten Männer einem Kiesweitsicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans User heben, ausziehen und abtrochnen war eins: noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Urmen!

Wilhelm griff sogleich nach ber Lanzette, die Arer des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor und mit der schlängelnd anspielenzen Welle vermischt, solgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Vinde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und ries: Wenn ich leben soll, so seh es mit dir!

Mit tiesen Worten fiel er tem erkennenden und erkannten Netter um ten Hals und weinte bitterlich. So standen sie sest umschlungen, wie Kaster und Pollux, Brüder, die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn sich zu beruhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager halb sonnig halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet: hier lag er nun, auf den väterlichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locken schnell getrochnet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schließ ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn herab indem er ihn zureckte.

Wirst bu boch immer aufs neue hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen.

Der Mantel fiel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanft und innigst; seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wiederhergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Handlung und des zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Kies die Kleider des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten Zustand zu versetzen.

# Reise der Söhne Megaprazons.

1792.

Aragmente.



## Erftes Capitel.

Die Cobne Megaprazone überfieben eine barte Brufung.

Die Reise ging glücklich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein günftiger Wind die Segel des kleinen wohlausgerüsteten Schiffes, und in der Hoffnung bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefstichen Brüder ein jeder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größten Theil ihres täglichen Laufes zurückgelegt: Epistemen saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerssamseit die Windrose und die Karten; Panurg stricke Netze, mit denen er schmackhafte Fische aus dem Meere hervorzuziehen hosste; Euphemon hielt seine Schreibtasel und schrieb, wahrscheinslich eine Nede, die er bei der ersten Landung zu halten gedachte; Allsies lauerte am Bordertheil, mit dem Wurfspieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiff von Zeit zu Zeit begleiteten; Allsiphron trocknete Meerspflanzen und Eutyches, der jüngste, lag auf einer Matte in sanstem Schlafe.

Wedet ben Bruder! rief Epistemen, und versammelt euch bei mir! unterbrecht einen Augenblic eine Geschäfte! Ich habe euch etwas Wichtiges verzutragen. Enthaches erwache! setzt euch nieder, schließt einen Kreis!

Die Brüder gehorchten dem Werte des ältesten und schlossen einen Kreis um ihn. Euthches, der schöne, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blanen Angen, schüttelte seine blonden Locken und setzte sich mit in die Neihe.

Der Compaß und die Karte, suhr Epistemen fort, deuten mir einen wichtigen Punkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. Wir sind neugierig zu hören, sagten die Geschwister unter einander.

Epistemon eröffnete ren Busen seines Kleides und brachte ein zusammensgefaltetes, buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß etwas darein gewickelt war; an allen Seiten hingen Schnüre und Franzen herunter, künstelich genug in viele Knoten geschlungen, farbig, prächtig unt lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Spistemon, wie es ihn ber Bater gelehrt hat. Und so ließ er bas Tuch herumgehen: jeder füßte es, jeder öffnete ben Knoten, ben er allein zu lösen verstand, ber älteste füßte es zulept, zog bie letzte Schleife auseinander, entsaltete bas Tuch und brachte einen Brief hervor, ben er aus einander schlig und las.

Megaprazon an feine Sobne. Glud und Wohlfahrt, auten Muth und freben Gebrauch eurer Kräfte! Die großen Güter, mit benen mich ber himmel gesegnet hat, würden mir nur eine Last fenn ohne bie Kinder, tie mich erst zum glücklichen Manne machen. Zeber von euch hat burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Gestirns eigene Gaben von ber Natur erhalten. Ich habe jeden nach feiner Art von Jugend auf gerflegt, ich habe es end, an nichts fehlen lassen; ich habe ben ältesten zur rechten Zeit eine Frau gegeben, ihr send wackere und brave Leute geworden. Nun habe ich euch zu einer Wanterschaft ausgerüftet, Die euch und eurem Saufe Chre bringen muß. Die merkwürdigen und schönen Inseln und Lander find berühmt, die mein Urgroffvater Bantagruel theils besucht. theils entrect hat, als ba ist tie Insel ber Papimanen, Barefiguen, Die Laterneninseln und bas Drafel ber heiligen Flasche, bag ich von ben übrigen Länter und Bölfern schweige. Denn sonderbar ift es, berühmt find jene Länter, aber unbefannt, und icheinen jeten Tag mehr in Bergeffenheit zu gerathen. Alle Bölfer Europens schiffen aus, Entredungsreifen zu machen, alle Gegenten tes Oceans find burchfucht, und auf feiner Karte finde ich die Inseln bezeichnet, deren erste Renntniff wir meinem unermütlichen Urgroßvater ichultig fint; entweder also gelangten bie berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenten, ober fie haben, uneingerent jener ersten Entredungen, Die Ruften mit neuen Ramen belegt, rie Infeln umgetauft, tie Sitten ter Bölfer nur obenhin betrachtet und bie Spuren veranderter Zeiten unbemerft gelaffen. Euch ift es vorbehalten, meine Sohne, eine glanzente Rachlese zu halten, Die Ehre eures Aleltervaters wieder aufzufriichen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu ermerben. Guer fleines fünftlich gebautes Schiff ift mit allem ausgeruftet, unt euch selbst kann es an nichts fehlen: benn vor eurer Abreise gab ich einem jeden zu bedenken, daß man sich auf mancherlei Urt in ber Fremte angenehm machen, baf man sich bie Bunft ter Menschen auf verschiedenen Wegen erwerben könne. Ich rieth euch baher, wohl zu bedenken, womit ihr außer bem Proviant, ber Munition, ben Schiffsgeräthschaften

euer Fahrzeug belaven, was für Waare ihr mitnehmen, mit was für Hülfsmitteln ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr habt mehr als eine Kiste auf tas Schiff getragen, ich habe nicht gestragt was sie enthalten. Zuletzt verlangtet ihr Geld zur Reise und ich ließ euch sechs Fäßchen einschiffen: ihr nahmt sie in Verwahrung und suhrt unter meinen Segenswünschen, miter den Thränen eurer Mutter und eurer Franen, in Hossmung glücklicher Rückschr mit günstigem Winde daven.

Ihr habt, hoffe ich, den langweitigsten Theil einer Fahrt durch das hohe Meer glüdlich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater, wünsche. Run aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe!

— es ist zu eurem Besten.

Epistemon hielt inne; bie Brüder horchten auf.

Daß ich end, nicht mit Ungewischeit quale, fo fen es gerade herausgesagt: es ift fein Geld in ben Gäßchen.

Nein Gelt! riesen bie Brüber wie mit einer Stimme. Es ist fein Gelt in ben Fäßchen, wiederholte Epistemen mit halber Stimme und ließ bas Blatt sinken. Stillschweigent sahen sie einander an, und jeder wiedersholte in seinem eigenen Accente: Rein Gelt! fein Gelt!

Epistemen nahm das Blatt wieder auf und las weiter: Kein Geld! ruft ihr aus, und kaum hatten einer Lippen einen harten Tadel eines Vaters zurück. Fast eich! geht in euch! und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich ench erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen bis ihr zurückenmnt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthümer werth sehd, die ich euch hinterlasse.

Epistemen las wohl nech eine halbe Stunde, dem der Brief war lang; er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilfamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Ausmerksamkeit der Geschwister an die Werte des Laters zu fesseln; die schöne Berersamkeit ging verloren, jeder kehrte in sich selbst zurück, jeder überlegte was er zu thun, was er zu erwarten habe.

Die Borlesung war nech nicht geendigt, als schon die Absicht des Baters erfüllt war: jeder hatte schon dei sich die Schäge gemustert, womit ihn die Natur ausgerüftet, jeder fand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waaren und andern Hilfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebranch vorans, und als nun Spistemen den Brief zusammen

faltete, ward bas Gespräch sant und allgemein. Man theilte einander Plane, Projecte mit, man widersprach, man sand Beifall, man erdichtete Mährchen, man ersann Gesahren und Berlegenheiten; man schwätzte bis tief in die Nacht und ehe man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

### Bweites Capitel.

Man entredt zwei Infeln; es entsteht ein Streit, ber burch Wehrheit ber Stimmen beigelegt wird.

Des andern Tages war Euthches faum erwacht und hatte seinen Brüdern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: Ich sehe Land!

Bo? riefen die Geschwister.

Dort, fagte er, dort! und deutete mit dem Finger nach Nordosten. Der schöne Knabe war vor seinen Geschwistern, ja vor allen Menschen, mit scharfen Sinnen begabt; und so machte er überall, wo er war, ein Fernrohr entbehrlich.

Bruder, versetzte Epistemon, bu siehst recht: erzähle uns weiter, was bu gemahr wirft.

Ich seine Inseln, suhr Euthches sort: eine rechts, lang, flach, in der Mitte scheint sie gebirgig zu sehn; die andere links, zeigt sich schmäler und hat höhere Berge.

Nichtig! sagte Epistemon und rief die übrigen Brüder an die Karte. Sehet, diese Insel rechter Hand ist die Insel der Papimanen, eines frommen wohlthätigen Bolkes. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aeltervater Pantagruel erleben! Nach unseres Baters Beschl landen wir zuerst daselbst, erquicken uns mit frischem Obste, Feigen, Pfirschen, Trauben, Pomeranzen, die zu jeder Jahrszeit daselbst wachsen; wir genießen des guten, frischen Wassers, des köstlichen Weines; wir versbessen unsere Säste durch schmackhafte Gemüse, Blumenkohl, Broccoli, Artischen und Carden; denn ihr müßt wissen, daß durch die Gnade des göttlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle gute Frucht von Stunde zu Stunde reist, sondern daß auch Unsraut und Disteln eine zarte und saftige Speise werden.

Glüdliche Lant! riefen fie aus. Wohlversorgtes, wohlbelohntes Bolf! Glüdliche Reisende bie in diesem irvischen Paradiese eine gute Aufnahme finden!

Haben wir und unn völlig erholt und wiederhergestellt, alstann be suchen wir im Borbeigehen die andere, leider! auf ewig verwünschte und unglückliche Insel der Papesignen, wo wenig wächst und das wenige noch von bösen Geistern zerstört oder verzehrt wird.

Sagt uns nichts von bieser Insel, rief Panurg, nichts von ihren Rohlrüben und Rohlrabis, nichts von ihren Weibern; ihr verderbt uns den Appetit, den ihr uns so eben erregt habt.

Und so lenkte sich bas Gespräch wieder auf das selige Wohlleben, das sie auf der Insel der Papimanen zu sinden hofsten. Sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dert begegnet, wie er fast göttlich verehrt worden war, und schwichelten sich ähnlicher glücklicher Begebenheiten.

Intessen hatte Enthehes von Zeit zu Zeit nach ben Inseln hingeblickt, und als sie num auch ben andern Brüdern sichthar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam.

Nachrem er beide Inseln lange genan betrachtet und mit einander verglichen, rief er aus: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Britter. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung überein, die Bruder Spistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde gerade das Umgekehrte, und mich dinkt, ich sehe gut.

Wie meinst bu bas, Bruder? sagte einer und ber andere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, suhr Enthches fort, ist ein langes flaches land, mit wenigen Hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt: ich sehe weder Wälder auf den Höhen, noch Bäume in den Gründen, keine Dörfer, keine Gärten, keine Seaten, keine Heerden an den Hügeln, die boch der Sonne so schön entgegen liegen.

Ich begreife bas nicht, fagte Epistemon.

Enthydes suhr fort: Hie und da seh' ich ungeheure Steinmassen, von tenen ich mich nicht zu sagen untersange, ob es Städte oder Felsenwände sint. Es thut mir herztich leit, daß wir nach einer Küste sahren, die so wenig verspricht.

Und jene Insel zur Linken? rief Alkides.

Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Ethstum, ein Wohnsty ber zierlichsten häuslichsten Götter. Alles ist grün, alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutzt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässen, Teiche bilden. Büsche auf ben Felsen, Wälter auf ben Bergrücken, Säuser in ben Gründen, Garten, Beinberge, Aecker und Ländereien in ber Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Banurg: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lange bei einem Schreibsehler aufhalten! weiter ist es nichts. Der Copist hat die Namen der beiden Inseln auf der Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papessigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff einen schnöden Irrthum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht nach der verwünschten: laßt uns also den Lauf dahin richten, wo uns Fülle und Fruchtbarkeit zu enupsangen verspricht.

Epistemon wollte nicht fogleich seine Karten eines so groben Fehlers beschuldigen lassen; er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor: die Sache war aber den übrigen zu wichtig, es war die Sache des Ganmens und des Magens, die jeder vertheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Winde noch bequem nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darans, daß man das Sichere sür das Unsichere nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemen gab ber Mehrheit ber Stimmen nach, ein Gesetz, bas ihnen ber Vater vorgeschrieben hatte.

Ich zweifle gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Laßt uns fröhlich sehn! wir schiffen nach der Insel der Papinianen. Laßt uns vorsichtig sehn und die nöthigen Anstalten treffen!

Er ging nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Kleibungsstücke baraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Verwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Maskerade machte. Er zog ein Paar violetseidene Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel flog um seine Schulkern; einen zusammengedrückten Hut mit einem violet- und goldenen Bande nahm er in die Hände, nachdem er seine Haare in runde Locken gefräuselt hatte. Er begrüßte die Gescllschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Dhne sich aus ter Fassung zu geben, besuchte er ten Kasten zum

zweitenmale. Er brachte eine rothe Uniform hervor mit weißen kragen, Anischlägen und Klappen; ein großes weißes Krenz sah man auf der tinken Brust: er verlangte, Bruder Alktides solle diese Unisorm anziehen, und da sich dieser weigerte, sing er solgendergeskalt zu reden an:

Ich weiß nicht, was ihr übrigen in den Kasten gepackt und verwahrt haltet, die ihr von Hause mitnahmt, als der Bater unserer Alugheit übersließ, womit wir uns den Bölkern angenehm machen wollten: so viel kann ich ench gegenwärtig sagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleidern besteht, die, hoffe ich, uns nicht geringe Dienste leisten sollen. Ich habe drei bankerutte Schauspielunternehmer, zwei ausgehobene Klösker, sechs Kammerdiener und sieden Trödler ausgekaust, und zwar habe ich mit den letzten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben. Ich habe mit der größten Sorgsalt meine Garderobe completivt, ausgebessert, gereinigt und geränchert;

Der Papimane ergählt mas in ihrer Rachbarichaft vorgegangen,

So sehr und diese llebel gnätten, schienen wir sie boch eine Zeit lang über die wunderbaren und schrecklichen Naturbegebenheiten zu vergessen, die sich in unserer Nachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von und nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts taven gehört, sagte Spistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherrn in diesen Meeren auf Entbedungen ausging. Erzählt uns von tieser Insel was ihr wist, damit wir benrtheiten, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Es wird schwer senn sie zu finden, versetzte ber Papimane.

Ist sie versunten? fragte Alfiphron.

Sie hat sich auf und davon gemacht, versetzte jener.

Wie ist das zugegangen? fragten die Brüder fast mit einer Stimme. Die Insel der Monarchomanen, suhr der Erzähler sort, war eine der schönsten, merkwürdigsten und berühmtesten Inseln unseres Archipela zus: man konnte sie füglich in drei Theile theilen; auch sprach man gewöhnlich nur von der Residenz, der steilen Küste und dem Lande. Die

Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Vorgebirge angelegt, und alle Künste hatten sich vereinigt, dieses Gebäude zu verherrlichen. Sahet ihr seine Fundamente, so waret ihr zweiselhaft, ob es auf Mauern oder auf Felsen stand: so oft und viel hatten Menschenhände der Natur nachzeholsen. Sahet ihr seine Säulen, so glaubtet ihr, alle Tempel der Götter wären hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Völker zu einer Wallsahrt hieher einzuladen. Betrachtetet ihr seine Gipsel und Zinnen, so mustet ihr denken, die Niesen hätten hier zum zweitenmal Anstalt gemacht, den Himmel zu ersteigen; man komte es eine Stadt, ja man konnte es ein Neich nemen. Hier thronte der König in seiner Herrlichkeit, und niemand schien ihm auf der ganzen Erde gleich zu sehn.

Nicht weit von da fing die steile Küste an sich zu erstrecken; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hüsse gekommen, auch hier hatte man Felsen gebaut, um Felsen zu verbinden; die ganze Höhe war terrassenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbares Erdereich auf Maulthieren hingeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Citronen und Bomeranzen, fanden ein glückliches Gedeichen; dem die Küste sag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Vornehmen des Reichs und bauten Baläste; der Schiffer verstummte, der sich der Küste näherte.

Der britte Theil und ber größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boben; biesen bearbeitete bas Landvolf mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgesetz, daß der Landmann für seine Mühe einen Theil der erzeugten Früchte wie billig genießen sollte; es war ihm aber bei schwerer Strase untersagt sich satt zu essen: und so war diese Insel die glücklichste von der Welt. Der Landmann hatte immer Appetit und Lust zur Arbeit; die Vornehmen, deren Magen sich meist in schlechten Umständen besanden, hatten Mittel genug ihren Gammen zu reizen, und der König that oder glaubte wenigstens immer zu thun was er wollte.

Diese paradiesische Glückseligkeit ward auf eine Weise gestört, die höchst unerwartet war, ob man sie gleich längst hätte vernuthen sollen. Es war den Natursorschern bekannt, daß die Insel vor alten Zeiten durch die Gewalt des unterirdischen Teners sich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber sehn mochten, fanden sich doch noch häusige Spuren ihres alten Zustandes, Schlacken, Bimsstein, warme Duellen und dergleichen Kennzeichen mehr; auch nußte die Insel von innerlichen Erschütterungen oft vieles leiden. Man sah hier und dort an

rer Erbe bei Tage Dünste schweben, bei Nacht Fener hüpfen, und rer lebhafte Charafter ber Einwohner ließ auf die feurigen Eigenschaften bes Bobens ganz natürlich schließen.

Es sind nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an der Mittagsseite des Landes, zwischen der Sbene und der steilen Küste, ein gewaltsamer Bultan ausdrach, der vier Monate die Nachbarschaft verwüstete, die Insel im Innersten erschütterte und sie ganz mit Asche bedeckte.

Wir komnten von unserem User bei Tag den Rauch, bei Nacht die Flamme gewahr werden. Es war entsetzlich anzusehen, wenn in der Finsternist ein brennender Hinnnel über ihrem Horizont schwebte; das Meer war in ungewöhnlicher Bewegung und die Stürme sansten mit fürchterlicher Buth.

Ihr könnt ench die Größe unseres Erstaunens denken, als wir eines Morgens, nachdem wir in der Nacht ein entsetzlich Geprassel gehört und Himmel und Meer gleichsam in Teuer gesehen, ein großes Stück Land auf unser Insel zuschwimmend erblickten. Es war, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Küste selbst, die auf uns zusam. Wir konnten bald ihre Paläste, Mauern und Gärten erkennen, und wir sürchteten, daß sie an unsere Küste, die an jener Seite sehr sandig und unties ist, stranden und zu Grunde gehen möchten. Glücklicherweise erhob sich ein Wind und trieb sie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, bald da bald dorten sehen, hat aber noch keinen sesten Stand gewinnen können.

Wie ersuhren balb, daß in jener schrecklichen Nacht die Insel der Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile geswaltsam einander abstoßen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und daß Land, num gleichsalls auf dem offenen Meer herumschwämmen, und von allen Stillemen wie ein Schiff ohne Stener hin und wieder getrieben würden. Von dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder gesehen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Tagen in Nordosten sehr deutlich am Horizont erkennen.

Es läßt sich benken, daß unsere Reisenben burch biese Erzählung sehr in Teuer gesetzt wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Uhnherr meintbeckt gelassen, ob er gleich so nahe verbeigekommen, in dem sonderbarsten Zustaute von der Wett stückweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als Einer Seite Anten und Ehre versprach. Man zeigte

ihnen von weitem die Restdenz am Horizont als eine große blaue Masse, und zu ihrer größten Freude ließ sich westwärts in der Entsernung ein hohes User sehen, welches die Papinnanen sogleich für die steile Küste erkamten, die mit günstigem Wind, obgleich langsam gegen die Residenz zu ihre Richtung zu nehmen schien. Man saste daher den Entschluß, gleichfalls dahin zu steuern, zu sehen, ob man nicht die schöne Küste unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem der schönen Paläste, den Weg nach der Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papinnanen Abschied, hinterließ ihnen einige Rosenkränze, Scaputiere und Uguns Dei, die von ihnen, ob sie gleich deren genug hatten, mit großer Ehrsurcht und Dankbarkeit angenommen wurden.

Die Brüder faffen friedlich bei einander; fie unterhielten fich von den neuesten Begebenheiten, die sie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie erfahren hatten. Das Gespräch wandte sich auf einen seltsamen Krieg ber Kraniche mit ben Phamäen; jeder machte eine Unmerkung über die Urfaden tiefer Santel, und über bie Folgen, welche aus ter Sartnädigfeit ber Phamäen entstehen fonnten. Jeder ließ sich von seinem Eifer hinreißen, so daß in furzer Zeit die Menschen, die wir bisher so ein= trächtig kannten, sich in zwei Parteien spalteten, Die aufs heftigste gegen einander zu Gelde zogen. Alfides, Alfiphron, Euthches behaupteten, die Zwerge senen eben ein fo häßliches als unverschämtes Geschöpf; es fen in ter Natur boch einmal eins für bas andere geschaffen; Die Wiefe bringe Gras und Rräuter bervor, bamit fie ber Stier geniefe, und ber Stier werbe, wie billig, wieder vom edlern Menschen verzehrt: fo fen es benn auch gang mahrscheinlich, baff bie Ratur ben Zwerg gum Beil bes Kranichs hervorgebracht habe, welches sich um so weniger leugnen lasse, als ter Branich turch ten Genuf tes jogenannten effbaren Goltes um to viel vollfommener merce.

Die andern Brüter tagegen behaupteten, daß solche Beweise, aus ter Natur und von ihren Absichten hergenommen, ein sehr geringes Gewicht hätten, und daß beswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht seh, weil eines bequem fände sich bes andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden anfing und man von beiden Seiten mit

Scheingründen erst, dam mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu ver theidigen suche, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder; von ihrer Sanstnuth und Verträglichkeit erschien keine Spur mehr in ihrem Vertragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch: die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Angenblicken mußte man fürchten, das kleine Schiff als einen Schanplatz tranziger Keindsseiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wertwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Ferm, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken daher nicht wenig als ihnen, wie mitten ans dem Meere, eine ernsthafte Stimme zwies: Was giebt's, meine Herren! — Wie können Männer, die in einem Schiffe wohnen, sich bis auf diesen Grad entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Angenblick Pause. Allein welche seltsame Erscheinung! weber ber überraschende Anblick des fremdartigen Schiffes
nech die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen nenen Ansbench
verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter und jede Partei sucht schon eistig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ohe sie ihm die Streitsache
selbst bentlich gemacht hatten. Er bat sie alsbann lächelnd um einen Angenblick Gehör, und sobald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Wichtigkeit und Sie werden mir erlanden,
daß ich erst mergen früh meine Meinung darüber eröffne. Trinken Sie mit mir ver Schasengehen nech eine Flasche Madera, den ich sehr acht mit mir führe, und der Ihnen gewiß wohl bekommen wird.

Die Britter, ob sie gleich ans einer ter Familien waren, tie ten Wein nicht verschmähen, hätten rennech lieber Wein und Schlaf und alles entbehrt, um die Materie nechmals von vorn durchzusprechen; allein ter Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß sie sich und möglich erwehren kennten, ihm Vescheid zu thun. Kaum hatten sie tie letzten Gläser von den Lippen gesetzt, als sie schon alle ein stilles Verzoessen ihrer selbst ergriff, und eine angenehme Hinfälligkeit sie auf die undereiteten Lager ausstrechte. Sie verschliesen das herrliche Schauspiel der ausgehenden Sonne und wurden endlich durch den Glanz und die Wärme ihrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie sahen ihren Nachbar beschätigt, an seinem Schiffe etwas auszubessen; sie grüßten einander und er erinnerte sie lächelnt an den Streit des verigen Abends. Sie

wußten sich faum noch barauf zu befinnen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtniß die Umstände, wie er sie gefunden, nach und nach hervorrief.

Ich will meiner Arzenei, suhr er fort, nicht mehr Werth geben als sie hat, tie ich Ihnen gestern in der Gestalt einiger Gläser Madera beibrachte; aber Sie können von Glück sagen, daß Sie so schnell einer Sorge losgeworden, von der so viele Menschen jetzt heftig, ja bis zum Wahnssinn ergriffen sind.

Sind wir frant gewesen? fragte einer: bas ift body fonterbar.

3ch kann Sie versichern, versetzte ber fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angesteckt; ich traf sie in einer bestigen Krisis.

Und was für eine Krankheit wäre es renn gewesen? fragte Alkiphron. Ich verstehe mich doch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ist das Zeitsieber, fagte der Fremde, das einige auch das Fieber der Zeit nennen, indem sie glauben sich noch bestimmter auszudrücken: andere nennen es das Zeitungssieber, denen ich auch nicht entgegen sehn will. Es ist eine böse ansteckende Krantheit, die sich sogar durch die Lust mittheilt; ich wollte wetten, Sie haben sie gestern Abend in der Atmossphäre der schwimmenden Inseln gesangen.

Bas find benn die Symptome Dieses Uebels? fragte Alfiphron.

Sie sint sonderbar und traurig genug, versetzte der Fremde: der Mensch vergist sogleich seine nächsten Verhältnisse, er mißtennt seine wahrsten, seine flarsten Vertheile, er opsert alles, ja seine Neigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, die nun zur größten Leidenschaft wird. Kommt man nicht balt zu Hilfe, so hält es gewöhnlich sehr schwer, es setzt sich die Meinung im Kopse sest und wird gleichsam die Uchse, um die sich der blinde Wahnsinn herumdreht. Nun vergist der Mensch die Geschäfte, die sonst und Seinigen und dem Staate nutzen; er sieht Vater und Mutter, Brüder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die Ihr so friedsfertige, vernünstige Menschen schienet, ehe Ihr in dem Falle waret

Kaum befanden sich unsere Brüder in dem leidlichen Zustande in welchem wir sie gesehen haben, als sie bald empfanden daß ihnen gerade noch das Beste sehlte, um ihren Tag fröhlich hinzubringen und zu enden. Utsives errieth ihre Gesimmingen aus den seinigen und sagte:

To woht es uns and, geht, meine Brüber, besser als Reisente sich unr wünschen dirsen, so können wir doch nicht undankbar gegen das Schickfal und unsern Wirth genannt werden, wenn wir frei gestehen daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser üppigen Tasel einen Mangel fühlen, der deste unleidscher ist, se mehr uns die übrigen Umstände begünstigt haben. Auf Reisen, im Lager, bei Geschäften und Handel schaften und was sonst den unternehmenden Geist der Männer zu beschäftigen pflegt, vergessen wir eine Zeit lang der liebenswürdigen Gespielinnen unseres Lebens, und wir scheinen die mentbehrliche Gegenwart der Schönen einen Augenblick nicht zu vermissen. Haben wir aber nur wieder Grund und Boden erreicht, bedeckt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Wände, gleich entdecken wir was uns sehlt: ein freundliches Auge der Gebieterin, eine Hand die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, fagte Panurg, ben alten Wirth über tiesen Punkt erst auf die seinste Weise sendirt, und da er nicht hören wollte, auf die geradeste Weise bestagt, und ich habe nichts von ihm ersahren können. Er längnet daß ein weibliches Geschöpf in dem Pasaste sen, die Geliebte des Königs sen mit ihm; ihre Frauen sehen ihr gesolgt und die übrigen ermordet oder entstohen.

Er rebet nicht wahr, versetzte Spistemon: die traurigen Reste, die und ben Singang ber Burg verwehrten, waren die Leichname tapferer Männer, und er sagte ja selbst, daß noch niemand weggeschafft ober begraben seh.

Weit entfernt, sagte Pannrg, seinen Worten zu trauen, habe ich tas Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenhange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen senfrecht aus bem Meere herverstehen, liegt ein Gebände, das mir so prächtig als sest zu sehn scheint; es hängt mit der Residenz durch einen Gang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er und alles zu zeigen schien, hat und immer von dieser Seite weggehalten; und ich wette dert sindet sich Schahfammer, an deren Eröffnung und viel gelegen wäre.

Die Britter wurden einig daß man den Weg dahin sinden solle. Um fein Aufsehen zu erregen ward Panurg und Alfiphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Nachrichten zurückkannen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetenthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren

in einige große Vorzimmer gekommen, hatten aber Bebenken getragen weiter zu gehen, und kamen, um ben Brübern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

#### Ein vorgefundenes Stud bes Planes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Nachricht von ben Söhnen. Sie kommen an. Anrede. Sie haben sich proviantirt. Lobrede auf die Häuslichen. Es wird alles eingeschifft. Man geht zu Schiffe.

Golfo von Neapel. Weitere Reise. Fäsichen und Rebe bes Megaprazon. Gedanken ber sechs Brüber. Megaprazon wirst bas Fäsichen ins Meer. Entsetzen. Weitere Reise. Der Steuermann behauptet, sie sehen bei ber Insel Papimanie. Streit darüber. Entscheidung.

Sie fahren nach der andern Insel. Panurgs Borschlag. Wird bewundert. Er steigt aus, mit ihm X. und Y. Er friegt Schläge. X. rettet ihn; entschuldigt ihn. Man entdeckt den Irrthum. Sie werden gut ausgenommen. Die Papesignen erzählen den Zustand ihrer Insel. Offerte ob sie bleiben wollen. Bedingungen; gefallen nicht. Gehen ab.

Fahrt nach Papimanie. Kennnen Nachts an. Steigen ans. Masferade. Machen sich auf den Weg. Nacht. Fangen den Phygmäen.
Bringen ihn ans Feuer. Erzählung des Phygmäen. Morgens nach Papimanie. Werden seinbselig empfangen. Die Masserade trägt nichts ein.
Ersundigen sich nach der nähern Insel. Erzählung von der Insel der
Monarchomanen. Bultan. Zerspalten der Insel in drei schwimmende
Theile. Residenz. Man zeigt sie von fern. Abschied.

Sie fahren fort, legen sich bei Windstille vor Anker. Politissien des Nachts. Schlasen ein. Erwachen, sehen die Insel nicht mehr. Schwimmende Einsieder. Erzählung. Versuche. Anzeige der Residenz. Abschied.

Finden die Residenz. Beschrieben. Tafel des Lebens 2c. Absteigen. Cadavers. Castellan. Beschen sich. Unleidlicher Gestank. Einfall Banurgs. Werten in die See geworsen. Die Residenz gereinigt. Man genießt.

Entredung Panurgs. Charis. Eifersucht ber Brüber. Prätension. Bedingung des Baters. Sechse bereiten sich. Morgen. Entdeckung. Beschreibung. Benus und Mars. Trost der andern.

# Unterhaltungen

# deutscher Ausgewanderten.

1794 - 1795.



In jenen unglicklichen Tagen, welche für Teutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Vaterland einbrach, verließ eine odle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entsloh über den Idhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Verbrechen machte, daß sie sich ihrer Läter mit Freuden und Chren erinnerten, und mancher Vortheile genossen, die ein wohldenkender Vater seinen Kindern und Nachtemmen so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von E., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf bieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinter, Verwanten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksel ausgebildet, war sie als eine tressische Hausnutter befaunt, und jede Art von Geschäfte erschien ihrem durchdringenden Geiste willsommen; sie wünschte vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Vefauntschaft setzte sie in Stand es zu thm. Um mußte sie sich merwartet als Führerin einer kleinen Caravane darstellen, und verstand auch diese zu seiten, sür sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigseit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; dem überraschende Versälle, neue Verhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manchen Stoss zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Vetragen eines jeden charakteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine salsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreiken; das andere gab einer unnöthigen Sorge

Naum, und alles was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall we sich Schwäche in Nachziehigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine versätzliche Lustreise ehemals hätte werden können.

Denn wie wir manchmal in ter Komötie eine Zeit lang, ohne über tie absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschanen kömnen, dagegen aber sogleich ein lantes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschiefliches verkommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sehn.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter ter Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiten, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen seh, in Zerstreuung, ja in einer Urt von Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Auspacken gebracht, und sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie vertheidigte sich aber so gut sie kounte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gesahr zu wissen, und eine gewünschte Berbindung durch die allgemeine Zerrüttung ausgescheben und vielleicht gar vereitett zu sehen.

Ihr älterer Bruter, Friedrich, ein entschlossener junger Mann, führte alles was die Mutter beschloß, mit Ordmung und Genauigkeit aus, begleistete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohlsunterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Better Carl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausserund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer ältern und jüngern Berwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kammermäden und Kammersteiner solgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als Einer Station zurückbleiben nunften, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Carl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinufer; nicht daß er etwa eine

Geliebte daseibst zuwückgelassen hätte, wie man nach seiner Sugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vernuthen sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit verführen lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wuste, und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhastigseit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leidenschaft verblendet werden, so erging es auch Vetter Carln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes, und wähnen alles übrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glücksgüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueignen, das uns ganz ausfüllt und uns alles übrige fremd macht.

Better Carl überließ sich ber Heftigkeit seiner Neigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Gbelmann war und, obgleich ber zweite Sohn, bennech ein ansehnliches Bermögen zu erwarten hatte. Eben diese Güter, die ihm künftig zusallen mußten, waren jetzt in Feindes Händen, ber nicht zum besten daruf hauste. Desinngeachtet konnte Carl einer Nation nicht seind werden, die der Welt so viele Bortheile versprach, und deren Gesinnungen er nach öffentlichen Reden und Aeuserungen einiger Mitglieder beurtheilte. Gewöhnlich störte er die Zusriedenheit der Gesellschaft, wenn sie ja derselben noch sähig war, durch ein unmäßiges Lob alles dessen, was bei den Neustranken Gutes oder Böses geschah, durch ein lautes Verznügen über ihre Fortschritte, wodurch er die andern um desse mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden durch die Schadensfreude eines Freundes und Verwandten verzoppelt nur um so schnerzlicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal nit ihm ihrerwersen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Barenesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßigung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Verstand verrächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im stillen recht, der Geistliche im stillen unrecht, und die Kannmermätchen, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respectabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie

sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Angen, die bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unannehmlichkeiten der Quartiere führten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein
gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und
deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen
und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen
Anlaß, wie viel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Verträglichkeit zu üben.

Eines Tages machte bie Baroneffe bie Bemerkung, bag man nicht beutlicher sehen könne, wie ungebildet in jedem Ginne bie Menschen seben, als in folden Augenbliden allgemeiner Berwirrung und Noth. Die burger= liche Berfaffung, fagte fie, scheint wie ein Schiff zu fenn, bas eine große Angahl Menichen, alte und junge, gefunde und frante, über ein gefährliches Baffer, auch felbft zu Zeiten bes Sturms, hinüberbringt; nur in bem Augenblide wenn bas Schiff scheitert, fieht man wer schwimmen kann, und felbst gute Schwimmer geben unter folden Umftanden zu Grunde. Bir feben meift bie Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in ber Irre herum führen und wundern uns barüber. Doch wie ben reifenden Engländer ber Theefessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, fo wird bie übrige Maffe ber Menfchen von ftolzen Unforderungen, Citelfeit, Unmäßigfeit, Ungeduld, Gigenfinn, Schiefheit im Urtheil, von ber Luft ihrem Rebenmenschen tückisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtfinnige freut sich ber Flucht wie einer Spazierfahrt und ter Ungenügfame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler alles zu Dienften ftehe. Wie felten, baf uns bie reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, ber wirklich für andere zu leben, für andere sich aufzuopfern getrieben wird!

Intessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber gedrängt, Franksurt besreit und Mainz eingeschlossen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Waffen, und begierig wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte die

Familie auf ein Gut, bas an bem rechten Ufer bes Rheines, in ber schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt sanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeistießen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz; wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hauserath; wie werth war ihnen auch das Geringste, was sie schon verloren gegeben hatten; wie stiegen ihre Hossiungen, dereinst auch jenseits des Rheines alles noch in dem alten Zustande zu sinden!

Naum erscholl in der Nachbarschaft die Anfunft der Baronesse, als alle alten Befannten, Fremde und Diener herbeieilten sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen, und sich in manchen Fällen Nath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, ats der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürsniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau im Reden und Handeln und sorderte das gleiche von andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatten viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willsier der Nation, die nur vom Gesetzsprach, kennen gelernt, und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Minnte führten; er hatte gesehen, das auch in diesem Falte der große Hause sich tren blieb, und Wort für That, Schein für Bestzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Gesimmungen und Meinungen blieben seinem Scharsblicke nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er manches mit hypochendrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Ingendfreundin der Baronesse, fand nach so viel Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet; sie kannten keine Geheinmisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in Briesen vertraut, und

hatten eine ununterbrochene Verbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhafter drängten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimeräthin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Verstraulichkeit zubrachten.

Leiber war der schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich drehte, ans der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Seen so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zufriedenheit der Gefellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geänfert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deshalb voch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelseyn bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, andern wehe zu thun, und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß ber Geheimerath diejenige Partei anstührte, welche bem alten System zugethan war, und daß Carl für die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen Heilung und Belebung bes alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden die Gespräche noch mit ziemlicher Mäßigung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenreden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blotade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenn Bewohner lebhaster zu fürchten ansing, äußerte jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Befonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand bes allgemeinen Gesprächs, und jeder erwartete ihre Bestrafung oder Besreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt oder billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Carln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sehn, rief er ans, als an einem Nach mittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ausing, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung fämpst, und auch in ruhigen Angenblicken nichts als sich selbst zu schätzen weiß, auf sie mit einiger Theilnechnung herunterblicken werde! Man wird sie als Wertzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten!

Vetem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunselheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glandt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermüthig sehn werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, der jest als Minicipalbeamter mit der Schärpe herum länft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Vertrauen setzte, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der llebergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den unsrigen überliesert oder überläßt. Wögen sie doch alsdam ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdam die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteiisch richten als ich kann!

Unparteissch! rief Carl mit Heftigkeit auß: wenn ich boch dieß Wort nicht wieder sollte außsprechen hören! Wie kann man diese Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Ingend und ihr Leben zugedracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Menschen zu nutzen: freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darinne gepflegt; vielmehr haben sie die Undequentlichkeit der vernachtässigten Theile eures Staatspalastes mehr entpfunden, weil sie selbst ihre Tage künnmerlich und gedrückt darin zudringen nutzen; sie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestechen, dassenige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie mur im stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigseit, der Ungeschicklichkeit zusehen können, womit enre Staatsleute

fich noch Ehrsurcht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur heimtich wünschen können, daß Mähe und Genuß gleicher ausgetheilt senn möchten! Und wer wird längnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohldenkende und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Vermittlung das Uebel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben. Und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bestauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hossnungen vielleicht auf immer beranden soll.

Der Geheimerath scherzte tarauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealissiren geneigt sehen; Carl schonte tas gegen tiesenigen nicht, welche nur nach alten Formen benken könnten, und was bahinein nicht passe, nothwendig verwerfen milften.

Durch mehreres Hin: und Wiederreden ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiten Seiten alles zur Sprache, was im Lanse dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Vergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige Herrschaft über Carls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl sortsuhr tressende Pseile auf Ingend und Unersahrenheit loszudrücken, und über die besondere Neigung der Kinder mit dem Fener zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Carl, ter sich im Zern nicht mehr kannte, hielt mit tem Geständniß nicht zurück, daß er ten französischen Wassen alles Glück wünsche, und taß er jeden Deutschen auffordere, ter alten Sklaverei ein Ende zu machen, daß er von der französischen Nation überzeugt seh, sie werde die edlen Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen anssehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schicksale überslassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheinnerath behanptete tagegen, es seh lächerlich zu benken, taß die Franzosen nur irgent einen Angenblick, bei einer Capitulation ober sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Allierten sallen, und er hoffe sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Carl nicht aus und rief vielmehr, er hoffe, baß bie Guillotine auch in Dentschland eine gesegnete Ernte finden und kein

schuldiges Hampt versehlen werbe. Dazu fügte er einige sehr starte Ver würfe, welche ben Geheimerath persönlich trasen und in jedem Sinne be leidigend waren.

So muß ich bem wohl, sagte ber Geheimerath, mich ans einer Gefellschaft entsernen, in der nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweitenmal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung, als von den Neufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser seh, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen.

Mit viesen Worten stand er auf und ging ans dem Zimmer; seine Gemahlin solgte ihm: vie Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber starken Ausbrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Carl ging im Saate auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pserde bestellt habe. Die Baronesse ging zu ihm ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und füßten sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnell und unerwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück; sie hatte nichts ausgerichtet. Man sing an nach und nach alles zusammen zutragen, was den Fremden gehörte. Die franzigen Augenblicke des Voslösens und Scheidens wurden sehr lebhaft empfunden. Mit den letzten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hossmung. Die Pserde kamen, und die Thränen slossen reichlicher.

Der Wagen suhr sort und die Barenesse sah ihm nach: die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und seize sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders änsserte Carl seine Unruhe, indem er, in einer Ecke sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal darüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre sehrte er um, trat an den Rahmen, und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleitigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Berdruß verursacht; verzeihen Sie meine llebereisung! ich erfenne meinen Fehler, und fühle ihn tief.

3ch fann verzeihen, antwertete die Barenesse: ich werde feinen Grell gegen dich hegen, weil du ein obler guter Mensch bist; aber du fannst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. 3ch entbehre durch

beine Schuld in diesen Augenbliken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum erstenmal wiedersah, die mir das Unglück selbst wieder zuführte, und in deren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die schon lange auf einer ängstlichen Flucht herungetrieben wird, und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, nuß schon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft versiert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Stücken sehn mag, doch ein tresslicher rechtschaftener Mann ist und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen= und Weltsenntniß, von Begebenheiten und Verhältnissen mit sich sührt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versieht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit: wodurch kannst du erssehen, was wir verlieren?

Carl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so beutlich einsehn!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so bentlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kaunst; denn nicht das erstemal begehst du diesen Fehler, und es wird das letztemal nicht sein. D ihr Menschen, wird die Noth, die euch unter Sin Dach, in Sine enge Hitte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten, und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen dem eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Carl antwortete nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er bisher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll und allen zur Warnung dienen. Wir wollen und täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, und vor Augen stellen, wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über und haben.

Baroneffe. Wie leicht doch Männer sich überreben können, befonbers in tiefem Buntte! Das Wort herrschaft ift ihnen ein fo angenehmes Wort, und es flingt so vernehm sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reben gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es seh wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichzültig ist, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie heftig wünschen, wissen sie sich selbst und andern als vortrefflich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. 3ch wüßte auch nicht einen, der auch nur der geringsten Entsagung fähig wäre.

hofmeiner. Sie find felten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Berdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe nich dieser Leidenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin, in ihrem Reisewagen, auf unsbequemen Wegen, mit Ihränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückserinnernd benke, so möchte ich ench allen von Herzen gram werden.

Sofmeister. Ich habe Sie in ben größten llebeln nicht fo bewegt und so heftig gesehen, als in biesem Augenblick.

Baronesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ift es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin zu entbehren.

Hosmeister. Bernhigen Sie sich, und vertrauen Sie uns allen, baß wir uns bessern, baß wir bas Mögliche thun wollen, Sie zu bestriedigen.

Baronesse. Keineswegs! es soll mir keiner von euch ein Bertrauen ablocken; aber fordern will ich künftig von euch, besehlen will ich in meinem Hause.

Fordern Sie nur, beschlen Sie nur! rief Cart, und Sie sollen sich über unsern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Run meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzusügen.

Hofmeister. Und beites soll uns ein unverbrüchtiches Befet fenn. Baronesse. Es wäre thöricht, wenn ich bas Interesse abzulenken gebächte, bas jedermann an ben großen Weltbegebenbeiten nimmt, beren

Opfer wir, leider! felbst schon geworden find. 3ch fann Die Gesinnungen nicht andern, die bei einem jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es ware eben so thöricht als grausam, zu verlangen, daß er sie nicht mittheilen follte. Aber das fann ich von bem Cirkel erwarten, in bem ich lebe, baf Gleichgefinnte fich im ftillen zu einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine dassenige fagt, mas ber andere schon benft. Auf euren Zimmern, auf Spazier= gangen, und wo fich Uebereindenkente treffen, eröffne man feinen Bufen nad Lust, man lehne sich auf biese ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft ber Freude einer leidenschaftlichen Neberzengung! Aber, Rinder, in Gefellschaft lagt uns nicht vergessen, wie viel wir fonft ichon, ebe alle Diefe Sachen zur Sprache famen, um gesellig zu fenn, von unfern Eigenbeiten aufopfern muften, und bag jeber, fo lange bie Welt steben wird, um gefellig zu fenn, wenigstens äußerlich fich wird beberrichen muffen. Ich fordere euch also nicht im Ramen der Tugend, sondern im Ramen ber gemeinsten Söflichkeit auf, mir und andern in biefen Augenblicken bas zu leiften, mas ihr von Jugend auf, ich barf fast fagen, gegen einen jeben beobachtet babt, ber euch auf ber Strake begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden find? wohin auf einmal jede gefellige Bildung verschwunden ift? Wie sehr bütete man sich fonft, in ber Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem oder bem andern unangenehm fenn fonnte! Der Brotestant vermied in Begenwart bes Ratholifen, irgent eine Ceremonie lächerlich zu finden; ber eifrigste Ratholik ließ ben Brotestanten nicht merken, baß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor den Augen einer Mutter, Die ihren Sohn vertoren hatte, fich feiner Kinder lebhaft zu freuen, und jeder fühlte sich verlegen, wenn ihm ein foldes unberachtsames Wort entwischt war; jeder Umstehende suchte das Bersehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jest gerade bas Wegentheil von allem biefem? Wir fuchen recht eifrig jebe Belegenheit, wo wir etwas vorbringen können, bas ben andern verdrieft und ihn aus seiner Faffung bringt. D laft uns fünftig, meine Rinder und Freunde, wieder zu jener Art zu sehn zurückfehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht verkündigt uns bald ber Rauch bei Tage, und die Flammen bei Nacht, den Untergang unfrer Wohnungen und unfrer zurudgelaffenen Befitthumer. Lagt uns auch biefe Nachrichten nicht mit

Heftigkeit in bie Gesellschaft bringen! laßt uns basjenige nicht burch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Alls ener Vater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen tiesen unersetzlichen Verlust bei jedem Anlaß ernenert? habt ihr nicht alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Vemühungen und eure Gefälligkeit das Gefühl jenes Verlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jetzt nicht alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung ausznüben, die oft mehr wirst als eine wohlmeinende, aber rohe Hilfe, jetzt, da nicht etwa in der Mitte von Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Ungstück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungehenern Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Vildung, einer zufälligen oder fünstlichen Zusriedenheit genießen?

Carl. Sie haben uns num gemig erniedrigt, liebe Tante: wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Baronesse. Hier ift sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt end, von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Anmestie auß! Man kann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Angenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach rem Abschiede noch recht herzlich ansgeweint hatten, herein und kommten sich nicht bezwingen Better Carln fremdlich anzusehen.

Mommt her, ihr Ninter! vief tie Baronesse: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hosse, Frieden und Einigseit unter ums herstellen und den guten Ton, den wir eine Zeit lang vermissen, wieder unter ums einführen soll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, ums an einander zu schließen und, wäre es auch nur wenige Stunden des Tages, ums zu zerstreuen. Laßt ums dahin übereintommen, daß wir, wenn wir beisammen sind, gänzlich alle Unterhaltung über das Interesse des Tages verbaumen. Wie lange haben wir belehrende und ausmunternde Gespräche entbehrt! Wie lange haben wir beschrende und ausmunternde Gespräche und Reichen erzählt, von deren Beschaffenheit, Einwehnern, Sitten und Gebräuchen du so schwenssisch dasse kanntnisse hast! Wie lange haben Sie — so redete sie den Hospineister an — die alte und neue Geschichte, die Berestelchung der Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen! Werstellen Wenschen schweigen lassen!

fint die schönen und zierlichen Gedichte geblieben, die senst so oft aus den Brieftaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude der Gesellschaft hervorkamen? wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Ist die Lust gänzlich verschwunden, mit der ihr von euern Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine uns wenigstens unbekannte Pflanze, ein seltsames Insect zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpfe wenigstens angenehm zu träumen? Last alle diese Unterhaltungen, die sich sonst sein Geset wieder dei uns eintreten, dietet alle eure Kräste auf, sehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sehn! Und das alles werden wir und noch weit mehr als jetzt benöthigt sehn, wenn auch alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder, versprecht mir das!

Gie verfprachen es mit Lebhaftigfeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn jeder nach seiner Weise, und lagt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum erstenmal, bie Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So ging die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht so bald vergessen, und ließ Carln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeitlang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücksam, und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräuslein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter sortsetzte, schnitt ihm die Rede mit folgenden Worten ab.

Manchen Personen wirt denn doch das Gesetz, das eben besiebt worsten ift, ziemlich unbequem sehn. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verleunden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man bisher noch die Aussslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald diesen, bald jenen zum Jacobiner und Clubbisten zu machen. Wenn auch nun diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Bersonen wohl stumm in unserer Mitte sehen.

Ist bieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sing ber Alte läckelnd an. Rim Sie wissen, daß ich mich glücklich schätze, manchemal ein Opfer sür die übrige Gesellschaft zu werden. Dem gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz Herr werden können, sür mancherlei Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Untosten gewöhnlich einige Entschädigung zu versschaffen.

Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronosse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Cirkel ausgeschlossen?

Die Barenesse unterrichtete ihn von allem was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürste auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als andere.

Wir wollen es erleben, fagte Luife.

Dieses Weset, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeden Menschen, ber sich mit sich selbst zu beschäftigen mußte; vielmehr wird es ihm angenehm fenn, indem er dasjenige, was er jonft gleichsam verstohlen trich, in tie Gesellschaft bringen barf: tenn nehmen Sie mir nicht übel, Fräulein, wer bildet benn bie Neuigkeitsträger, Die Aufpaffer und Berlemmter, als die Gesellschaft? Ich habe selten bei einer Lecture, bei irgend einer Darstellung intereffanter Materien, Die Beift und Berg beleben follten, einen Cirfel fo aufmertfam und bie Seelenfrafte fo thatig gefeben, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas bas einen Mithurger ober eine Mitbürgerin beruntersetzt, vorgetragen wurde. Fragen Sie sich felbst und fragen Sie viele andere, mas giebt einer Begebenheit ten Reig? Richt ihre Bichtigkeit, nicht ber Ginfluß ben fie hat, sondern die Renheit. Nur das Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Berwunderung erregt und unfere Einbildungsfraft einen Angenblick in Bewegung fett, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftand röllig in Ruhe läßt. Jeder Mensch kann, ohne die mindeste Rückschr auf sich felbst, an allem mas neu ist, lebhaften Untheil nehmen; ja, ba eine Folge von Renigseiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, so kann ber großen Menschemmasse nichts willfommener senn,

als ein solcher Anlaß zu ewiger Zerstreumng und eine folche Gelegenheit, Tücke und Schabenfrende auf eine bequeme und immer sich erneuernde Beise auszulassen.

Nun! rief Luise, es scheint Sie wissen sich zu helfen; sonst ging es über einzelne Personen her, jetzt soll es tas ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich seyn sollen, versetzte jener; aber so viel nuß ich Ihnen sagen: Wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen und nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun; das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Vetrachtungen aufsordert. Alles was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Für sich im stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken unt manche schöne Stunde bes Tags verschlafen haben, fiel Luise ihm ein.

Ich habe nie, suhr ter Alte fort, auf tas was ich thue, viel Werth gelegt: benn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faullenzer bin; intessen hab' ich toch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jetzt tieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Bas ift es für eine Sammlung? fragte Die Baroneffe.

Gewiß nichts weiter als eine scandalöse Chronik, setzte Luise hinzu. Sie irren sich, sagte der Alte.

Wir werben feben, verfette Luife.

Laß ihn ausreden! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unsreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache den Unarten, die in uns stecken, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unserer Untershaltung dienlich und schicksich sehn? ist sie school lange angesangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierilber Rechenschaft geben, versetzte ber Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Ucht gegeben, was diesem oder jenem Menschen begegnet. Zur Uebersicht der großen

Weichichte fühle ich weber Nraft nech Muth, und die einzelnen Weltbe gebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatgeschichten, wahren und salschein einander erzählt, giebt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben als den Reiz der Neuheit, manche die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche die uns die menschliche Natur und ihre innern Verborgenheiten auf einen Angenblick eröffnen, andere wieder, deren sonderbare Albernheiten uns ergötzen. Aus der großen Wenge, die im gemeinen Leben unsere Ansmerksamseit und unsere Vosheit beschäftigen, und die eben so gemein sind als die Wenschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diesenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charafter zu haben schienen, die meinen Verstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Angenblick reiner und ruhiger Heiterschie

Ich bin sehr nengierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Urt Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte ber Alte, daß von Processen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sehn wird: diese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sünd.

Luise. Und was enthalten sie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden oder entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürfen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts was ich lüftern nennen würbe, in ber ganzen Sammlung finden.

Luise. Und was nennen Sie benn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sint mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas bas ber Rebe und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierbe, auftatt ben Berstant angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen bas, was man entweder

ohne Schleier ansehen over wovon man ganz seine Angen wegwenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werden uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren beleidigen lassen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und Sie wollen noch Dank dafür verlangen?

Der Alte. Keins von beiben. Denn erstlich ersahren werren Sie nichts Neues, besonders ta ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Gie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeite habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe mohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie es aber auch ihr begreiflich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen was ich zu Anfange des Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat aufzumerken.

Luise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen wie man will, so werden es scandalöse Geschichten sehn, auf eine oder die andere Weise scandalös, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem wohleenfenden Menschen nur dann etwas scandalös vorsomme, wenn er Bosheit, lebermuth, Lust zu scharen, Widerwillen zu helsen bemerkt, daß er davon sein Auge wegwendet, dagegen aber kleine Fehler und Mängel unstig sindet, und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er den guten Menschen in leichtem Widerspruch mit sich selbst, seinen Begierden und seinen Borsätzen sindet, wo alberne und auf ihren Werth eingebildete Thoren beschämt, zurechtzemiesen oder betrozen werden, wo jede Annassung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Weise bestraft wird, wo Borsätze, Wünsche und Hossinagen bald gestört, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da wo der Zusall mit der menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt, hat er am liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Helden, deren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weder Tadel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baroneffe. Ihre Einleitung erregt ben Winsch balt ein Probstück zu hören. Ich wüßte boch nicht, baß in unserm Leben — und wir haben boch die meiste Zeit in Einem Areise zugebracht — vieles geschehen wäre, was man in eine solche Sammlung ausnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich vieles auf die Beobachter au, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen manches aufgenommen habe. Sie werden mitmuter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses giebt mir den Vortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: man foll keine meiner Geschichten deuten!

Luise. Sie werden uns doch nicht verwehren, unsere Freunde und Nachbarn wieder zu erkennen und, wenn es uns beliebt, das Räthsel zu entzissern.

Der Alte. Keineswegs. Sie werben mir aber anch tagegen erlauben in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder ersunden worden. Eben so werden Sie mir erlauben heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte sür ein altes Mährchen erklärt wird, die numittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder ersennen.

Luise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste wir machen Frieden für diesen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind ein Stücken zur Probe.

Der Alte. Erlanden Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sehn dars. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart: wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus, alles was ich vorzubringen habe, hat seinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Rachtische umsieht; alsvann werde ich bereit sehn, und wünsche, daß das was ich vorsetze, nicht unschnachhaft besunden werde.

Baronesse. Wir werden uns denn schon bis mergen gedulden müssen. Luise. Ich bin höchst nengierig, was er vorbringen wird.

Der Alte. Das sollten Sie nicht senn, Fräntein: benn gespannte Erwartung wird felten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die übrigen beisammen, und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte die sich verbreiteten. Man war babei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicken zu geschehen pflegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte barauf: Ich finde am bequemsten, daß wir basjenige glauben, was uns angenehm ift, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sehn lassen, was wahr sehn sann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entsichiedene Neigung unserer Natur, das Bunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhaften, vom Geisterhaften, und als der Ulte einige gute Geschichten dieser Urt tünstig zu erzählen versprach, versetzte Fräusein Luise: Sie wären recht artig und würden vielen Dank verdienen, wenn Sie uns gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vertrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen dankbar sehn.

Ohne sich lange bitten zu lassen, fing ber Beistliche barauf mit folgenben Worten an:

Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, tie großes Aufsehen erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie seh völlig ersonnen, die andern, sie seh wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Noch andere behaupteten, es seh seineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderdare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling bes neapolitanischen Publicums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente sehlte ihr nichts, wodurch ein Franenzimmer die Menge reizt und lockt, und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig

war. Alle jungen, vornehmen, reichen leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn sie bei der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Angen und ihrem Herzen solgte, so zeigte sie dech bei allen kleinen Abentenern einen sossen sichern Charafter, der jeden genauen Beobachter für sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand.

Verschiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug fennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten berürste, bei Vorfällen des Lebens, hänstichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen, meistentheits zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schaet, und aus Sigentiebe ihr das Schlinunste zu rathen, und sie zu den gesährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistentheits unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und faum hatte sie dieses Bedürfniß gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf, und der est in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, einiger wichtigen Geschäfte seines Hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücktichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollkommen ausgebildet: sein Betragen konnte sin ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Angenblick vergist, sich dech immer in andern zu vergessen schut. Der Handelszeist seiner Geburksstadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Hans hatte sich in einige höchst mistliche Speculationen eingelassen und war in gesährliche Processe verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit nech mehr, und die Zorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl austand, und unserm jungen Frauenzimmer nech mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundschaft zu suchen,

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunnehr auf seine erste Anfrage ben Zutritt

in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht bringend ein, und er versehlte nicht zu kommen.

Sie verfäumte seine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entrecken: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben, und keine Anforderungen eines Lieb-habers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand, und werüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den Kath geben und die schleumigste Sinleitung zu ihrem Vertheil machen kath geben und die schleumigste Sinleitung zu ihrem Vertheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu ersheitern und zu trösten wuste, indem sich in ihrer Gegenwart manches entwicklete, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sehn, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Berürsniß gegründete Freundschaft hatte sich in kurzem zwischen ihnen befestigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu seyn, feine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, sa ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Glücklichers oder unglücklicherweise geschah es bald, daß das Herz ber Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte ce mit Verzuügen, und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Platz ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich sürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiedigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund verliere. Sie hatte richtig geweissigt. Denn kann hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so singen seine Launen an beschwerlicher zu werden: als Freund sorderte er ihre ganze Uchtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung, und als ein verständiger und angenehmer Mann unansgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mändens; sie konnte sich in keine Ausopserung sinden und hatte nicht Lust, irgend jemand

ausschließliche Nechte zuzugestehen. Sie suchte baher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis ber Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglück betroffen; und leider befiel ihn Dieses Unbeil nicht allein, seine hanstichen Angelegenheiten fingen an äußerst schlimm zu werden. Er hatte sich babei ben Borwurf zu machen, daß er von früher Jugend an sein Bermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, daß er seine Sandelsangelegenheiten verfäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu fpielen, als ihm feine Geburt und fein Einfommen geftatteten. Die Processe, auf die er seine Hoffnung setzte, gingen langfam und waren fostspielig. Er mußte beschalb einigemal nach Balermo; und mabrent seiner letzten Reise machte bas fluge Madden verschiedene Einrichtungen, um ihrer Saushaltung eine andere Wendung zu geben, und ihn nad und nad von fid zu entfernen. Er fam zurud, und fant fie in einer andern Wohnung, entfernt von der seinigen, und fah den Markese von S., ter bamals auf die öffentlichen Lustbarfeiten und Schauspiele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr and = und eingehen. Dieß überwältigte ihn, und er fiel in eine schwere Krantheit. Als die Radyricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, forgte für ihn, richtete feine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, baß seine Caffe nicht zum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe zurud, die hinreichend war ihn auf einige Zeit zu bernhigen.

Durch die Annaßung ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freihofchen viel in ihren Augen verloren; wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Aufmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entzeckung, daß er in seinen eigenen Augelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Berstande und seinem Charafter gegeben. Indessen bemerkte er die große Beränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgfalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freuntschaft und Liebe als ihres Mitleids zu senn, und er hofste nach seiner Genesung in alle Nechte wieder eingesetzt zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In dem Masse wie seine Gesundheit wieder kam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von

Neigung und Zutranen; ja er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf andere und wußte sich in allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekräntten, betrübten Mann, und hoffte völlige Entschärigung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Erzebenheit seiner Geliebten.

Mit riesen Ansorderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder außgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verlassen, und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältniß gänzlich vernichtet seh, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem fehr eingeschränkten Rreife, ober vielmehr bloß in der Gefellschaft einer alten frommen Dame, die mit ihm in einem Hause wohnte, und sich von wenigen Renten erhielt. In dieser Zeit gewann er ten einen Brocek und bald barauf ben andern: allein seine Gefuntheit war untergraben und bas Glück seines Lebens verloren. Bei einem geringen Unlag fiel er abermals in eine schwere Krantheit, ber Urzt fündigte ihm den Tod an. Er vernahm fein Urtheil ohne Widerwillen; nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte feinen Bedienten zu ihr, ber fonst in glücklicheren Zeiten manche gunftige Untwort gebracht hatte. Er ließ sie bitten; sie schling es ab. Er schickte jum zweitenmal und ließ fie beschwören; fie beharrte auf ihrem Sinne. Enblich - es war schon tief in ber Nacht - sendete er zum brittenmal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: benn ich war eben mit dem Markese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendeffen. Ich ricth ihr und bat sie, bem Freunde den letten Liebesdienst zu erzeigen; fie schien unentschlossen, aber nach einigem Rachdenken nahm fie sich zusammen: sie schiefte ben Bedienten mit einer abschlägigen Untwort weg und er kam nicht wieder.

Wir saffen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle

heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmat eine klägliche, durchdringende, äugstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir suhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abentener werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervergedrungen war. Der Markese stand auf und sprang aus Tenster, und wir andern bemühren uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eizersüchtige und heftige Italiäner sah kanm ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Bormürse machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, fagte er, so laffen Sie boch solche weniger auffallend und heftig seyn.

Sie autwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Geiftes, raß, ra sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen bas Recht habe, sie wohl schwertich solche traurige und schreckliche Tone zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine tangen nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohrmacht nahe; wir unisten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags verher, aber dech gesaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame fürchterliche Ton.

Wir hatten intessen über tie Art bes Schreies und wo er herkommen möchte, unzählige Urtheite gefällt und unsere Bernuthungen erschöpft. Was soll ich weitläusig sehn? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um tieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von tiesem Vorfall. Alle Vente bes Hauses, alle Freunde und Besamte nahmen den lebhastesten Theil taran, ja die Polizei wart ausgerusen. Man stellte Spione und Beodachter aus: benen auf der Gasse schwerzen. Man stellte Spione und Beodachter aus: benen auf der Gasse schwerzen und ihn gleichfalls ganz in munittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer bem Hause blieb sie nicht ganz von riesem bosen Begleiter verschont. Ihre Annuth hatte ihr ben Zutritt in bie ersten Häuser

geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu entgehen, angewöhnt die Abende außer dem Hause zu sehn. Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, sührte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thür von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig in seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr Abends turch die Stadt, eine Fremdin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein numterer Knade, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn dech auf! wir sind ja zu zweien, und werden und nicht fürchten. Leichtsimn oder Kühnheit, ich weiß nicht was sie vermochte, genug sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läst sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachtlang. Vor dem Hause ihrer Freundin fand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich, und vernahm was ihnen begegnet seh.

Die Schöne branchte einige Zeit sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und bas klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig bavon befreit zu seyn. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermärchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht ehe sie ihren Weg vollenden komnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, nußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermärchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheutich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärfer und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders als die Hölle sep

im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief wie sie war, die Treppe himmter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht ein Ange zu. Allein es war auch das letztemal, daß sich der Ton hören ließ. Dech hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere lästigere Weise seine Gegenwart auzuzeigen.

Ginige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder stark gesadenen Pistole, zum Tenster herein siel. Alle hörten den Knall, olle sahen das Fener: aber bei näherer Untersuchung sand man die Scheibe ohne die mindeste Verletzung. Destungeachtet nahm die Gesellschaft den Verfall sehr ernsthaft und alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Hänser, und da man nichts Verrächtiges sinder, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben die unten; man durchsindst genan das Haus worin sie wohnt, man vertheilt Spiene auf der Straße.

Alle biese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hinter einander siel in demselbigen Angenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merswürdiger war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da dech gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Ubr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich seine Speche macht.

Man gewöhnte sich endlich an tiese Erscheinung, wie an tie vorige, und rechnete bem Geiste seine unichabliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal ohne die Gesellschaft zu erschrecken, ober sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Kann standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schlenderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt sand, gab der Vorsall zu mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlaß.

Bon ter Zeit an ließ fich tiefer Schall im Hanse nicht wieder hören,

und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Versolger befreit zu sehn, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Fremdin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gesterben ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblicke siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drund den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sehn und suhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. Un dem Orte ihrer Vestimmung hob man die beiden Frauen sür todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der setzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren ausmerkfamer und stellten, wie das vorigemal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach niemand, und die nieisten hofften nun bald auf ein völliges Ende bieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich anch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ecke einer Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verstlingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerkam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff seh. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als ter Erzähler einen Augenblick inne hielt, sing die Gesellschaft an, ihre Gedanken und Zweifel über diese Geschichte zu äusern, ob sie wahr sen, ob sie auch wahr sen, ob sie auch wahr sen, ob sie

Der Alte behauptete, sie muffe mahr sehn, wenn sie interessant sehn solle: benn für eine ersundene Geschichte habe sie wenig Verdienft.

Jemant bemerkte barauf, es scheine sonderbar, baß man sich nicht nach bem abgeschiedenen Fremde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

And dieses ift geschehen, versetzte der Alte: ich war selbst neugierig genug, fogleich nach ber erften Erscheinung in sein Saus zu geben, und unter einem Vorwand bie Dame zu besuchen, welche zuletzt recht mütter lich für ihn geforgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und fie bald als einen Engel, bald als einen Teufel vorgestellt habe. Als seine Krankbeit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hoffnung, nur noch eine gärtliche Meuferung, eine Reue ober fonft irgent ein Zeichen ber Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Defto schredlicher fen ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschlennigt. Berzweifelnd habe er ausge= rufen: Rein, es foll ihr nichts belfen! Sie vermeidet mich: aber auch nach meinem Tode foll sie keine Rube vor mir haben. Mit biefer Heftigkeit verschied er und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit bes Grabes Wort halten fonne.

Die Gesellschaft fing aufs neue an über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zuletzt sagte der Bruder Fritz: Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als die ich nochmals alle Umstände in mein Gerächtniß zurückgerusen und meine Combinationen besser gesprüft habe.

Alls man sebhafter in ihn drang, suchte er einer Antwort dadurch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art seh, daß man sie niemals mit völliger Gewissheit habe erklären können.

Bei einem wackern Ebelmann, meinem Fremde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Verson verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohltkätern

vankbar zu sehn. Sie war wohlgebildet und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Berbindungen zu ihrem Glück gereichen würde und sie zeigte auch nicht das mindeste Berlangen ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, baß man, wenn bas Mädchen in bem Hause Geschäfte halber herunging, unter ihr hie und ba pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber ba bas Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus bem Zimmer ber gnädigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie alle allein Ruhe hatte.

Tieses Pochen ward von jedermann vernommen, der mit ihr ging oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sing die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhasten Geist war, untersuchte num selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als dis das Mädchen ging, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetzte, als indem sie ihn zum Beiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr start, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in ber Nähe und ließ, da tas Pochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Diesen aufreißen: es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, beren Jagd viel Lärm im Hause versursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Verwirrung, griff der Hausberr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetpreitsche von der Band und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzigmal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an ging sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Weraus man denn deutlich sieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eigenes Gespenst war, und aus irgend einer Ursache sich biesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Keineswegs! versetzte Fritz: benn biejenigen, welche biese Wirfung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzgeist wolle zwar bas Märchen aus bem Hause haben, aber ihr boch fein Leibs zusügen lassen. Andere

nahmen es näher und hielten bafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissen schaft ober das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Märchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem seh wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Vorfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, numter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schabe, versetzte Carl, daß man solche Vorfälle nicht genan untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Vunder geschehen, nicht alle bemerkt sind.

Benn es nur nicht überhaupt so schwer wäre zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigenklich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Irrthum sich verstecken könne. Vermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er und zum besten hat?

Kaum hatte er ausgeredet, als in der Sche des Zimmers auf einmal ein sehr starker Knall sich hören ließ. Alle suhren auf und Carl sagte scherzent: Es wird sich boch sein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieder zurückzunehmen: dem Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräntigams zittere.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm das Licht und ging nach dem Schreibtische, der in der Ecke stand. Die gewöllte Decke desselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Rlanges: aber demungeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Röntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Platze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sehre and demselben Platze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sehre Tischlerarbeit gerühmt und Wuster einer vortresssichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Lust die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Carl, lagt und zuerst biesen Umstand berichtigen und nach bem Barometer sehen.

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Gerbe, fammt, Werfe, XVI.

Tagen; tas Thermometer felbst war nicht mehr gefallen, als die Veränterung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht ein Hngrometer bei ber Hand haben! rief er aus: gerade bas Inftrument ware bas nöthigste.

Es scheint, sagte ber Alte, bag uns immer bie nöthigsten Inftrumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geifter anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit Haft hereinkam und melbete, daß man ein ftarkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der Stadt oder in der Gegend seh.

Da man turch das verhergehende schen empfänglicher für den Schrecken geworden war, so wurden alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sehn würre, von der Nachricht betrossen. Fritz eilte auf das Belvedere des Hanses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes aussiührlich gezeichnet war, durch deren Hülfe man auch bei Nacht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen sonnte. Die andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Fritz fam zurück und sagte: Ich bringe feine gute Nachricht, benn höchst mahrscheinlich ist ber Brant nicht in ber Stadt, sondern auf bem Gute unserer Tante. Ich fenne bie Richtung sehr genau und fürchte mich nicht zu irren. Man bedauerte bie schönen Gebäude und überrechnete ben Verlust.

Intessen, sagte Tritz, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, ter uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Ber allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten zurück und es konnte etwa halb Zwölfe gewesen senn. Num, ihr mögt lachen oder nicht, suhr Fritz sort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wist, daß unsere Mutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit der größten Sorgsalt von Einem Meister versertigt, beide haben sich bisher trefslich gehalten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblicke mit dem Lusthause unserer Tante der zweite Schreibtisch verbrennt, und daß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich mergen selbst ausmachen und dieses seltsame Factum so gut als möglich zu berichtigen suchen.

Db Friedrich wirklich diese Meinung hegte, oder ob der Wunsch, seine Schwester zu beruhigen ihm zu diesem Einfall geholfen, wollen wir nicht entscheiden; genug, sie ergriffen die Gelegenheit über manche unläugbare Sympathien zu sprechen, und fanden am Ende eine Sympathie zwischen Hiller Schwester, die auf Einem Stamm erzeugt worden, zwischen Werten, die Ein Künstler versertigt, noch ziemlich wahrscheinlich. Ja sie wurden einig, dergleichen Phänomene eben so gut für Naturphänomene gelten zu lassen, als andere, welche sich öfter wiederholen, die wir mit Händen greisen und doch nicht erklären können.

lleberhaupt, sagte Carl, scheint mir, daß jedes Phänemen, so wie jedes Factum an sich eigentlich das Interessante sen. Wer es erklärt oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht sich gewöhnlich eigentlich nur einen Spaß, und hat uns zum Besten, wie zum Beispiel der Naturforscher und Historienschreiber. Über eine einzelne Handlung oder Begebenheit ist interessant, nicht weil sie erklärbar oder wahrscheinlich, sondern weil sie wahr ist. Benn gegen Mitternacht die Flamme den Schreibtisch der Tante verzehrt hat, so ist das sonderbare Reisen des unsern zu gleicher Zeit sir uns eine wahre Begebenheit, sie mag übrigens erklärbar sehn und zusammenhängen mit was sie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, sichtte niemand eine Neigung zu Bette zu gehen, und Carl erbot sich gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die nicht minder interessant seh, ob sie sich gleich vielleicht eher erklären und begreifen lasse, als die vorigen. Der Marschall von Bassompierre, sagte er, erzählt sie in seinen Memoiren, es seh mir erlaubt in seinem Namen zu reben.

Seit fünf ober sechs Monaten hatte ich bemerkt, so oft ich über die kleine Brücke ging — renn zu der Zeit war der Pont neuf noch nicht gebaut — daß eine schöne Krämerin, deren Laden an einem Schilde mit zwei Engeln kenntlich war, sich tief und wiederholt vor mir neigte und mir so weit nachsah, als sie mur konnte. Ihr Betragen siel mir auf; ich sah sie gleichfalls an und rankte ihr sorgfältig. Sinst ritt ich von Fentainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke herauftam, trat sie an ihre Ladenthüre und sagte zu mir, indem ich vorbeiritt: Mein Herr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß und indem ich mich von Zeit zu Zeit umsah, batte sie sich weiter vorgelehnt, um mir so weit als möglich nachzusehen.

Ein Bedienter nehft einem Postillon folgten mir, die ich noch biesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zurückschicken wollte. Auf meinen Besehl stieg der Bediente ab und ging hin zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Neigung mich zu sehen und zu grüßen bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte mich näher kennen zu lernen, sie aufsuchen, wo sie verlangte.

Sie antwortete bem Bedienten, er hätte ihr keine bessere Neuigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Decke zubringen bürfte.

Ich nahm den Borschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, taß er sie zu einer gewissen Kupplerin führen wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige, Matrazen, Decken und Leintücher aus meinem Hause hinbringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an und er versprach mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends ging ich hin und fand eine sehr schöne Frau von ungestähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr seinen Hehr seinen Henren, mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr seinen Henren Henren Benge. Sie hatte Pantosseln an den Füßen und eine Art von Pudermantel übergeworsen. Sie gestel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten heraußenehmen wollte, lehnte sie meine Liebkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sehn. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gefannt habe, noch von irgend einer mehr Vergnügen gewossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, seh es ihr unmöglich: denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr sehd wohl meiner in diesem Augenblick schon überdrüffig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet balt wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr ben Sonntag zu bleiben

und die Racht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden.

Taranf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, taß ich in ein schändliches Haus um Ihrentwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Verlangen mit Ihnen zu sehn, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Uns Leitenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine seite Dirne halten, wenn ich zum zweitenmal dahin zurücktehren könnte. Möge ich eines elenden Todes sterben, wenn ich außer meinem Mann und euch irgend jemand zu Willen gewesen din und nach irgend einem andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Person, die man liebt und sür einen Bassompierre? Um seinetwillen din ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wellt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Hans aufs genaueste und suhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thüre soll offen sonn. Erst findet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Geschoft sührt, wo ich Euch mit offenen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, sieß meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungedult die Sonntagsnacht, in der ich das schwen Weibehen wiederschen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzuledern schien. Ungeduldig sing ich an zu klopfen, um meine Unsunit zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen seh?

Ich ging zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich bas Berlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eitte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fant, welche Bettstroh verbraunten, und bei der Klamme, die daß ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestrecht sah. Ich zog mich eitig zurück und stieß im Hinausgeben aus ein paar Tottengräber, die nich fragten, was ich suchte? Ich

zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam, nicht undewegt von diesem seltsamen Anblick, nach Hause. Ich trank sogleich drei bis vier Gläser Wein; ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einflüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückfunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu ersahren, war vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der zwei Engel; allein die Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte.

Dieses Abentener begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weitchen habe benfen können.

Auch bieses Räthsel, versetzte Tritz, ift so leicht nicht zu lösen; benn es bleibt zweiselhaft, ob bas artige Weibchen in bem Hause mit an ber Best gestorben, ober ob sie es nur bieses Umstands wegen vermieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Carl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf ber Gasse erwartet, und feine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise: die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird bas für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bildern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Carl, die artiger ist und bie Bassompierre von einem seiner Borsahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Uhnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zustrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdspartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf tiese Weise gesehen, als seine Frau einigen Vertacht schöpfte, sich eines Morgens nach bem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in tiesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen sie aufzuwecken, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und beckte ihn über die Füße der Schlasenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert

Meilen nicht nähern bierfe. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm brei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher für seine brei rechtmäßigen Töchter verehrt, und ihm die größte Sorgkalt für diese Gaben anbesohlen hatte. Man hob sie forgkältig auf; und die Albkönntlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besitz dieser Gabe zu sinden.

Das sieht nun schon eher bem Mährchen ber schönen Melusine und andern bergleichen Feengeschichten ähnlich, sagte Luise.

Und boch hat sich eine solche Tradition, versetzte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserm Hause erhalten.

Wie ware benn bas? fragte Carl.

Es ist ein Geheinniß, versetzte jener; nur ber älteste Sohn barf es allenfalls bei Letzeiten bes Baters erfahren, und nach seinem Tobe bas Aleinob besiten.

Du haft es alfo in Bermahrung? fragte Luife.

Ich habe wohl schon zu viel gesagt, versetzte Friedrich, indem er das licht anzündete, um sich hinwegzubegeben.

Die Kamilie hatte zusammen, wie gewöhnlich, bas Frühftück eingenommen und die Baronesse sass wieder an ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hansfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar setten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Wesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vietmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sehn sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bertrag gern ablehnen möchte. Ich bosse taher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augendtick gelegen seh, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetzte die Baronesse; und ich glande, es werden alle übrigen mit mir übereinstimmen. Doch wem Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so nurk ich Ihnen sagen, welche Urt ich nicht liebe. Iene Erzählungen machen mir feine Frende, bei welchen, nach Weise der Tausend und Einen Nacht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Interesse durch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Rengierde, die er auf eine leichtssunige Weise erregt hat, durch Unterbrechung zu reizen, und die Ausmerksamseit, austatt sie durch eine vernünstige Folge zu besriedigen, nur durch sellsame und keineswegs sobenswürdige Kunstgriffe auszuspannen. Ich table das Bestreben, aus

Geschichten, rie sich rer Einheit res Gerichts nähern sollen, rhapsobische Räthsel zu machen und ben Geschmack immer tieser zu verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen ganz frei; aber lassen Sie und wenigstens an ber Form sehen, daßt wir in guter Gesellschaft sind. Geben Sie und zum Anfang eine Geschichte von wenig Bersonen und Begebenheiten, die gut ersunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so viel Gesimmung als nöthig, die nicht still steht, sich nicht auf Einem Flede zu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sen unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzudenken.

Kennte ich Sie nicht besser, gnätige Frau, versetzte ter Geistliche, so wierte ich glauben, Ihre Absicht sen, nein Waarenlager, nech ehe ich irgent etwas tavon ausgeframt habe, turch tiese hohen unt strengen Ferterungen völlig in Missereit zu setzen. Wie selbst in viesem Angenach Ihrem Massitat Genüge leisten können. Selbst in tiesem Angenblicke, suhr er sort, als er ein wenig nachgetacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, tie ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine antere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an tie ich aber immer mit einiger Vorsiebe geracht habe, sogleich aus tem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italiänischen Seestatt lebte ver Zeiten ein Handelsmann, ter sich von Ingent auf turch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer erworben, intem er selbst nach Alexandrien zu schiffen, kostbare Waaren zu erkaufen oder einzutauschen pflegte, die er alstann zu Hause wieder abzusezen oder in die nörrlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen kand, und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb. Vis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen: eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Verzügen seiner Landsmänninnen, seine Aussmerksamseit weiter erregt, als in sosern

er ihre Begierte nach Schmuck und Mostbarkeiten sehr wohl fannte und sie gelegentlich zu nutzen wuste.

Wie wenig versah er sich baher auf bie Beränderung, die in seinem Gemüthe vergehen sollte, als eines Tages sein reich beladenes Schiff in den Hafen seiner Baterstadt einließ, eben an einem jährlichen Teste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Unaben und Mädchen pslegten nach dem Gottesdienste in allerlei Berkleidungen sich zu zeigen, bald in Processionen, bald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen, und sodam im Felde auf einem großen freien Platz allerhand Spiele zu treiben, kunsststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen, und in artigem Wettstreit aus gesetzte kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unfer Seemann tiefer Feier mit Vergnügen bei; als er aber tie Lebenslust ber Kinder und die Frende der Eltern daran lange betrachtet, und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Frende und der angenehmsten aller Hoffnungen gesunden hatte, mußte ihm bei einer Rücksehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst auffallen. Sein leeres Hans sing zum erstenmal an, ihm ängstlich zu werden, und er flagte sich selbst in seinen Gedanken an.

Dich Unglückseliger! warum geben mir fo fpat vie Augen auf? warum erfenne ich erst im Alter jene Güter, die allein den Menschen glücklich machen? Go viel Milbe! fo viel Gefahren! was haben fie mir verschafft? Eint gleich meine Gewölbe voll Baaren, meine Riften voll ebler Metalle, und meine Edrante voll Edvand und Aleinovien, fo fonnen boch biefe Witter mein Gemüth weder erheitern noch befriedigen. Je mehr ich sie aufbäufe, besto mehr Gesellen icheinen sie zu verlangen; ein Aleinot for bert bas andere, ein Goldstüd bas andere. Gie erkennen mich nicht für ren Hansberrn; sie rusen mir ungestüm zu: Wehe und eile, schaffe noch mehr unseres Gleichen herbei! Gold erfreut sich nur bes Goldes, bas Mleiner bes Meineres! Go gebieten fie mir schon bie gange Zeit meines Lebens, und erst spät fühle ich, bag mir in allem biesem fein Genuß be reitet ift. Leiter jetzt, ba bie Jahre kommen, fange ich an zu benten und fage zu mir: Du genießest riese Schätze nicht, und niemand wirt sie nach tir genießen! Haft tu jemals eine geliebte Frau bamit geschmücht? hast Du eine Tochter bamit ausgestattet? hast bu einen Sobn in ben Stand gesetzt, sich die Reigung eines guten Marchens zu gewinnen und zu be festigen? Riemals! Bon allen beinen Besitzthümern hast bu, hat niemant

ter Deinigen etwas beseisen, und was bu mühsam zusammengebracht haft, wird nach beinem Tobe ein Frember leichtsertig verprassen.

D wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen, und sie zu guten Thaten ausmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffmung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen! Solltest du dem aber selbst gar keine Hossimung fassen können? dist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug die Versämmniß einzusehen, jetzt, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Nein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken; mit deinem Gütern wirst du ein braves Weib erwerben und glücklich machen: und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese spätern Früchte den größten Genuß geben, austatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung gereichen.

Alls er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsatz bei sich besestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren in allen Fällen willig und bereit zu sehn, sehlten auch diesemal nicht, und eilten sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Märchen zu erkundigen; denn ihr Batron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besitzen.

Er selbst seierte so wenig als seine Abgesandten. Er ging, fragte, sah und hörte, und sand bald was er suchte in einem Franenzimmer, das in diesem Angenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungesähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das Angenehmste zeigte, und das Beste versprach.

Nach einer furzen Unterhandlung, durch welche der vortheithafteste Zustand, sowohl bei Lebzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum erstenmal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Unn verwandte er mit Frenden die schönsten und reichsten Stosse zur Bekleidung des schönen Körpers, die Inwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten, als ehemals im Schnuckkästichen, und die Ringe erhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie frug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehnung und Amwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Baar sast ein Jahr lang in der größten Zusriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gesühl hänsticher Glückseitigkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgeleuft, aber nie ganz unterbrechen werden.

So hatte auch unfer Handelsmann oft, wenn er andere sich einschiffen oder glücklich in den Hasen zurücklehren sah, wieder die Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt, ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empsunden. Dieses Verlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zuletzt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich sühlen mußte, und — zuletzt wirklich frank ward.

Bas foll nun aus dir werren? fagte er zu fich felbft. Du erfährft nun, wie thöricht es ift, in fraten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir bas, was wir immer getrieben und gefucht haben, aus unfern Gedanken, ja aus unfern Gliedern wieder beraus bringen? Und wie geht es mir um, ber ich bisher wie ein Fisch bas Waffer, wie ein Bogel tie freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gebände bei allen Schätzen und bei ber Blume aller Reichthumer, bei einer schönen jungen Frau eingesperrt habe? Austatt daß ich dadurch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Guter zu genießen, so scheint es mir, tak ich alles verliere, indem ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht balt man bie Menfchen für Thoren, welche in raftlofer Thatigkeit Güter auf Güter zu häufen suchen: Denn die Thätigkeit ist bas Glüd, und für ben, ber tie Frenden eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden fann, ift ber erworbene Reichthum ohne Bereutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elent, aus Mangel an Bewegung frant, und wenn ich feinen andern Entichtuß fasse, so bin ich in furzer Zeit bem Tote nabe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürrigen Fran zu entsernen. Ist es billig um ein reizentes und reizbares Märchen zu freien, und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, ter Langenweite, ihren Empfindungen und Begierten zu überlassen? Spazieren biese jungen seitenen Herren nicht schon jest vor meinen Fenkern

auf und ab? suchen sie nicht schon jetzt in der Kirche und in Gärten die Ausmerksamkeit meines Weibchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg bin? soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden könnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht zu hoffen, daß sie sich der Freuden der Liebe anthalten könnte. Entfernst du dich, so wirst du bei deiner Rücksunft die Neigung deines Weibes und ihre Treue zugleich mit der Ehre deines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit benen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten ben Zustand, in bem er sich befand, aufs äußerste. Seine Frau, seine Berwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entbecken können. Endlich ging er nochmals bei sich zu Nathe und rief nach einiger Ueberlegung aus: Thörichter Mensch! du tässest es dir so sauer werden, ein Beib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Uebel fortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt! Ift es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird. Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Berlust dieses Schatzes nicht hindern, und vermist geduldig, was er nicht erhalten sam! Warum solltest du nicht Muth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlisse dein Leben abhängt!

Mit biesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. Er trug ihnen auf nach gewohnter Beise ein Fahrzeug zu vefrachten, und alles bereit zu halten, daß sie bei bem ersten günftigen Winte auslaufen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß tich nicht befrenden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich nich zu einer Abreise anschicke! Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Berth des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürse der Unthätigkeit und Nachtässigiskeit im stillen machen müßte. Meine alte Reigung wacht wieder auf und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder an. Erlande mir, daß

ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jest mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stosse und die edelsten Kostbarkeiten für dich zu gewinnen denke. Ich lasse dich im Besütz aller meiner Güter und meines Bermögens; bediene dich dossen und verguüge dich mit deinen Estern und Berwandten. Die Zeit der Abwesenheit gebt auch vorüber, und mit vielfacher Freude werden wir uns wieder sehen.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärt lichsten Borwürse, versicherte, daß sie ohne ihn keine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum besten gedenken möge.

Nachdem er darauf verschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und hänstiche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben nußt; nur bitte ich dich aufs herzlichste, nicht zu misteuten was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich fann es errathen, versetzte die Schöne darauf: Du bist meinet wegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht ein für allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und sich gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtstunig und versührdar sehn werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; dem sie ist bei ench Männern gewöhnlich: aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen, und tein möglicher Eindruck so ties wirsen soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisher an der Hand der Liebe und Pflicht hinwandelte. Seh ohne Sorgen! du sollst deine Fran so zärtlich und tren bei deiner Rückstunft wieder sinden, als du sie Abends kandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurücksehrtest.

Diese Gesimmungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, und bitte dich darin zu verharren. Laß und aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine sichte und reizende Gestalt die Augen unserer jungen Mitbürger auf sicht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Beise zu nähern, ja zu gesallen suchen. Nicht immer wird das Bild beines Gemahls, wie setzt seine

Gegenwart, sie von beiner Thüre und beinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Bernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenheit, selbst bei dem pslichtmäßigen Andenken all mich, das Berlangen empfinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand deiner Wünsche sehn; aber wer weiß was für Umstände zusammentressen, was für Gelegenheiten sich sinden, und ein anderer wird in der Wirslichseit ernten was die Einbildungskraft mir zugedacht hatte? Werde nicht ungeduldig, ich bitte dich; höre mich aus!

Sollte ber Fall fommen, bessen Möglichkeit du längnest, und den ich auch nicht zu beschlennigen wünsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger kleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle feinen von den leichtsinnigen Knaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gefährlich sind. Mehr durch Sitelseit als durch Begierde beherrscht, kemühen sie sich um eine jede und sinden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt dich nach einem Freunde umzusehen, so sorsche nach einem der diesen Namen verdient, der bescheiden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg tie schöne Frau ihren Schmerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Angen. Was du auch von mir densen magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarnung aus, so ist doch nichts entsernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen sür unvermeidlich hältst. Möge, wenn jemals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun, und mich verschlingen und möge alle Hoffmung der Seligkeit mir entrissen werden, die uns eine so reizende Fortdauer unseres Dasenns verspricht! Entserne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganze reine Hosffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen!

Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besitz eines großen

Vermögens nach aller Luft und Verwandten niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihren Eltern und Verwandten niemand zu sehen; und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getrene Diener sortgeführt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls ernenerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lette, waren boch die jungen Lente der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Tenster vorbeizugehen, und suchten des Abends durch Mussif und Gesänge ihre Aufmertsamseit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame fand anfangs diese Bemühungen undequem und lästig; doch gewöhnte sie sich bald daran, und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu befünnnern woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Untershattung sich gesallen, und komte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abewesenden gatt, nicht zurückhalten.

Auftatt daß ihre unbekannten Verehrer, wie sie hoffte, nach unt nach mitte geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte unn die wiederstehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodien schon unterscheiden, und bald sich Reugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besenders wer die Beharrlichen sehn möchten? Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie fing taher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Verhänge und Halbtäden nach der Straße zu sehen, auf die Borbeigehenden zu merken, und besenders die Mämner zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Ange behietten. Es waren meist schöne wohlgesteidete junge Leute, die aber freitich in Gebärden sowohl als in ihrem ganzen Aeußern eben so viel Leichtsim als Sitelseit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmertsamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte tie Dame manchmal scherzent zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Ginfall gehabt! Durch die Bedingung, unter ter er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle tiesenigen aus, tie sich um mich bemühen, und die mir allenfalls gefallen kömnten. Er weiß weht, taß Mugheit, Bescheitenheit und Berschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Unters sind, tie zwar unser Berstant schätzt, die aber unsere Einbildungstraft teineswegs aufzuregen, noch unsere Reigung anzureizen im Stande

sind. Vor biesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, bin ich sicher, daß sie fein Vertrauen erwecken, und die, denen ich mein Vertrauen schenken könnte, finde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Geranken erlaubte sie sich immer mehr, dem Bergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen; und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Berlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Bezierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln nuckte.

Sie sing nun an, jeroch mit stillen Seufzern, unter ben Vorzügen ihres Gemahls auch seine Welt= und Menschenkenntniß, besonders die Kenntniß bes weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Vorsicht und Klugheit da, wo ber unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Verlangen zu spielen scheint! Wie soll ich ben wählen, ben ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Vetanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Geranken vermehrte die schöne Frau tas Uebel, tas dei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Bergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, augenehme Bilder in ihrer Einbildungstraft hervor.

In solchem Zustande besand sie sich, als sie unter andern Stactnenigteiten von ihren Verwandten vernahm, es seh ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei
außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die
sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die
größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der
Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf
dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu
betreiben.

Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen

Wunsch in ibm benjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz sethst nach der Berschrift ihres Mannes übergeben könnte. Wie aufmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause verbeigehe! wie sorgiältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Nathhause sich zu versammeln pklegte. Nicht ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schen Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sehn nußten, so war seine Bescheitenheit von der andern Seite dassenige, was sie in Sorgen versetzte.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleidete sich mit Sergkalt, trat auf den Balkon, und das Herz schlug ihr, als sie ihn die Strasse herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit berächtigen Schritten, in sich getehrt und mit niederzeeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges verbeiging.

Beise von ihm bemerkt zu werden. Immer ging er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ausah, deste mehr schien er ihr dersenige zu sehn, dessen sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbester und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbest: nachdem dein erler verständiger Mann den Zustand voraußzeschen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissaung eintrist, daß du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir daß Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deinem Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchtringslichen Geheinmiß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit versämnt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will.

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Bersatze zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie nech von Ungewischeit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zuletzt auf einmal tahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurückhaltung und Scham, Verhältnisse und Pflichten mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksehen, so faßte sie auf

einmal ben raschen Entschluß, ein junges Mädchen, das ihr biente, zu bem geliebten Manne zu schicken und, es koste num was es wolle, zu seinem Besitze zu gelangen.

Das Märchen eilte und fant ihn, als er eben mit vielen Freunden gu Tifche faß, und richtete ihren Gruß, ben ihre Frau fie gelehrt hatte, pünftlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über biefe Bot= schaft; er hatte ben handelsmann in feiner Jugend gefannt, er wufte, daß er gegenwärtig abwesent war, und ob er gleich von seiner Heirath nur von weitem gehört hatte, vermuthete er boch, bag die guruckgelaffene Frau, in ter Abwesenheit ihres Mannes, mahrscheinlich in einer wichtigen Sache feines rechtlichen Beiftantes bedürfe. Er antwortete beffwegen bem Märchen auf bas verbindlichste und versicherte, bag er, sobald man von ber Tafel aufgestanden, nicht fäumen würde, ihrer Gebieterin aufzuwarten. Mit unaussprechlicher Freute vernahm die schöne Frau, daß sie ben Geliebten nun balt seben und sprechen sollte. Sie eilte, sich aufs befte anzuziehen, und ließ geschwind ihr Saus und ihre Zimmer auf bas reinlichste ausputen. Drangenblätter und Blumen wurden geftreut, ber Sopha mit ben foftlichsten Terrichen bereckt. So ging tie kurze Zeit, tie er ausblieb, beschäftigt bin, die ihr fonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung ging sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Berwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ersmannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angesommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann befannt. Auch ich setze mein Vertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedense, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre bin ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammenlebten, die größte Ausmertsamseit für mich hatte und über den ich nicht beslagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Uls ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib

nicht wie Inwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wuste, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die siir jedermanm so wie siir den Gerrn verloren wären, wenn er eigenstnnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlandniß, sondern er drang in mich, und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Gerzen sinden würde, frei und ohne Anstand solgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber bato gab ihr ein vielwer sprechender Blick des jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntnift fortzusahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu feiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Vorsicht und ver langte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzten, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir das Uebrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Verwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen bin, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffmungen und meine Wünssche.

Nach einer furzen Bause versetzte ber junge liebenswürdige Mann mit autem Bedachte: Wie febr bin ich Ihnen für bas Vertrauen verbunten, turd welches Sie mid in einem fo hohen Grade ehren und glücklich machen! Ich wünschte nur lebhaft, Gie zu überzeugen, bag Gie fich an teinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; benn es ift gewiß, baß einer, ber ein junges Weib zuruck. täft, um ferne Weltgegenden zu befuchen, als ein folder anzusehen ift, ber irgend ein anderes Besitzthum völlig berelinguirt und durch die beutlichfte Handlung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem erften beften erlaubt ift, eine folde völlig ins freie gefallene Cache wieder zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, baß eine junge Frau, bie fich in tiefem Zustande befindet, ihre Reigung abermals verschenke, und sich einem Freunde, ber ihr angenehm und zu verläffig scheint, ohne Bebenken überlaffe. Tritt nun aber gar, wie bier, ber Fall ein, daß ber Chemann felbft, feines Unrechtes fich bewußt, mit

austrücklichen Werten seiner hinterlassenen Frau tassenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweisel übrig, um so mehr ta bemjenigen kein Umrecht geschieht, ber es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr ber junge Mann mit ganz andern Blicken und bem lethaftesten Ansbrucke fort, indem er die schöne Fremdin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Gtückseit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Senen Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand füste, daß Sie keinen ergebenern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten finden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach tieser Erklärung die schöne Fran! Sie schente sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit aufs lebhasteste zu zeigen, sie brückt seine Hände, drüngte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entsernen suchte, und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Berhältenisse befinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entsernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Ansschulb mich nicht um meine schönsten Hoffmungen betrügt!

Die Schöne fragte ängstlich nach ber Ursache bieser sonderbaren Acuserung.

Eben als ich in Belegna, versetzte er, am Ente meiner Studien war und mich aufs äußerste angriff, mich zu meiner künstigen Bestimmung geschieft zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, dech meine förperlichen und Geisteskräfte zu zerrütten drohte. In der größten Noth und unter den heftigsten Schwerzen that ich der Mutter Gettes ein Gelübde, daß ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten zudringen, und mich alles Genusses, von welcher Urt er auch seh, enthalten welle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübde auf das treusichste erfüllt, und sie sint mir in Betrachtung der großen Wohlthat, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewochnte und befannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewisseit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf derselben

ein Gtück zu Theil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt! Laffen Sie sich die Zeit nicht lang werden und entziehen Sie nie Ahre Gunft nicht, die Sie mir so freiwillig zugedacht haben!

Die Schöne, mit biefer Erflärung nicht fonterlich zufrieden, faßte boch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem Rachdenken zu reden fortfuhr: 3ch wage faum, Ihnen einen Verschlag zu thun und bas Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von einem Gelübbe entbunden werden fann. Wenn ich jemand fände, der so streng und sicher wie ich das Gelübbe zu halten übernähme, und die Sälfte ber noch übrigen Zeit mit mir theilte, fo würte ich um fo geschwinder frei sehn, und nichts würde sich unsern Bünfden entgegen ftellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Frembin, um unjer Glüd zu beschlennigen, willig sehn einen Theil bes Hindernisses, bas uns entgegensteht, himvegguräumen? Peur ber zuverläffigften Perfon tann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift streng; bem ich barf bes Tags nur zweimal Brod und Wasser genießen, barf bes Nachts um wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen, und nuff ungeachtet meiner vielen Geschäfte eine große Angahl Gebete verrichten. Nann ich, wie es mir bente geschehen ist, nicht vermeiden bei einem Gaftmahl zu erscheinen, so barf ich befrwegen body nicht meine Pflicht bintansetzen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, bie an mir porübergeben, zu widersteben suchen. Rönnen Gie sich entschließen, einen Menat lang gleichfalls alle tiefe Wesetze zu befolgen, fo werben Sie alsbann fich felbst in tem Besitz eines Freundes besto mehr erfreuen, als Sie ihn turch ein fo tobenswürdiges linternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schine Tame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Reigung entgegensetzen; dech war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart dergestalt vermehrt worden, daß ihr seine Prüsung zu streng schien, wenn ihr nur daturch der Besitz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsten Austrücken: Mein süßer Freund! das Winter, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und verehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht mache, an dem Gestüder Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu ersitten schutzig sind. Ich siene mich, Ihnen einen so siedern Beweiss meiner Neigung zu geben: ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Berschen, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entsernen, auf den Sie mich einseiten.

Nachbem ber junge Mann mit ihr aufs genaueste biejenigen Bebingungen abgeredet, unter welchen fie ihm die Sälfte feines Gelübdes ersparen konnte, entfernte er sich mit ber Versicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach ber glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Borfate fragen würde; und fo mußte sie ihn geben laffen, als er ohne Bantebrud, ohne Ruf, mit einem faum bedeutenden Blide von ihr schied. Ein Glück für fie mar bie Beschäftigung, Die ihr ber feltsame Borfatz gab; benn sie hatte manches zu thun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgefehrt, Die sie zu seinem Empfang hatte ftreuen laffen; bann tam an die Stelle bes mohlgepolfterten Rubebettes ein hartes Lager, auf das fie fich, zum erstenmal in ihrem Leben nur von Waffer und Brod faum gefättigt, tes Abends nieterlegte. Des antern Tages war sie beschäftigt Bemben zuzuschneiden und zu nähen, beren sie eine beftimmte Zahl für ein Urmen- und Krankenhaus fertig zu machen verfprochen hatte. Bei tiefer neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungsfraft immer mit bem Bilbe ihres fußen Freundes und mit ber Boffnung fünftiger Glüchfeligkeit; und bei eben biefen Borftellungen schien ihre schmale Roft ihr eine herzstärkende Rahrung zu gewähren.

So verging eine Woche, unt schon am Ente terselben fingen tie Resen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Kleiter, die ihr senst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieter matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien, und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Bersage zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf, und ließ von weitem die Heffmung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur surze Zeit hielt er sich auf, und versprach balt wiederzusommen.

Die wohlthätige Arbeit ging aufs neue nunterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung nun schon vorüber seh.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zusstand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulet nicht mehr auf den Füßen

halten, und war genöthigt, ungeachtet ber warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreifache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innersliche Wärme einigermaßen zufammenzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stande aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen in der letzten Zeit das Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie da über ihren Zustand machen! wie oft ging biefe feltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, und wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergingen, ohne daß der Freund erschienen ware, ber sie biese außersten Aufopferungen fostete! Dagegen aber bereitete fich in biefen trüben Stunden ihre völlige Benefung vor, ja fie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben baffelbe Tabouret fette, auf tem er ihre erste Erklärung vernommen hatte, und ihr fremolich, ja gewissermagen gärtlich zufprach, die kurze Beit noch ftandhaft auszudauern, unterbrach fie ihn mit Lächeln und fagte: Es bedarf weiter feines Zuredens, mein werther Freund, und ich werde mein Gelübte diese wenigen Tage mit Geduld und mit der Heberzeugung ausbauern, daß Gie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jetzt zu schwach, als baf ich Ihnen meinen Dank ausbrücken könnte, wie ich ihn empfinde. Gie haben mich mir felbst erhalten; Sie haben mich mir felbst gegeben, und ich erfenne, bag ich mein ganges Dafenn von nun an Ihnen schuldig bin. Wahrlich, mein Mann war verständig und klug, und kannte das Berg einer Frau; er war billig genug, fie über eine Reigung nicht zu schelten, Die durch seine Schuld in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte ber Forderung der Natur hintanguseten. Aber Gie, mein Berr, Gie find vernünftig und gut; Gie haben mich fühlen laffen, baf außer ber Reigung noch etwas in uns ift, das ihr das Gleichgewicht halten fann, daß wir fähig find jedem gewohnten But zu entsagen und felbst unsere beißesten Wünsche von und zu entfernen. Sie haben mich in tiese Schule burch Irrthum und Hoffnung geführt: aber beide sind nicht mehr nöthig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich befannt gemacht haben, ras fo ftill und ruhig in uns wohnt, und so lange, bis es die Herrschaft im Saufe gewinnt, wenigstens durch garte Erinnerungen seine Gegenwart maufhörlich merken läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie fünftig mit Bergnügen seben; wirten Gie auf Ihre Mitburger wie auf mich! Entwickeln Sie nicht allein die Berwirrungen, Die nur zu leicht

über Besitzthümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanste Anleitung und durch Beispiel, daß in jedem Menschen die Kraft der Tuzgend im verborgenen keimt; die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sehn, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held, den Namen Bater des Baterlands verdienen.

Man muß Ihren Procurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle diesenigen sehn, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen andern den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich deren gewiss erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen, benn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, baß Sie in Ihrer Samm= lung gerade von der besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich dergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luise. Sie sollten sich boch endlich biese Paradoxen abgewöhnen, Die bas Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich beutlicher!

Der Atte. Recht gern. Nur biejenige Erzählung verdient moralisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Krast habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Reigung zu handeln. Dieses sehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln, gegen meine Reigung handeln?

Der Alte. Ja.

Luise. Auch wenn sie gut ist?

Der Alte. Keine Neigung ist an sich gut, sondern nur in so fern sie etwas Gutes wirst.

Luife. Wenn man nun Reigung zur Wohlthätigfeit hatte?

Der Alte. So foll man sich verbieten wohlthätig zu sehn, so balt man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen badurch zu Grunde richtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dantbarfeit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei ben Menschen schon gesorgt, baß tie Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch, so würde ber zu schätzen sehn, ber sich lieber undankbar zeigte, als baß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So könnte es dem also doch unzählige moralische Geschichten geben.

Der Alte. In tiesem Sinne, ja; boch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Procurator gesagt hat, und beswegen kann man ihn einzig bem Geiste nach nennen: benn barin haben Sie Recht, ber Stoff kann sehr verschieden sehn.

Luise. Hätten Sie sich eigentlicher ausgebrückt, so hätten wir nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Misser ständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luise. Ich fann dech nech nicht ganz mit Ihnen einig sehn. Wenn ein tapserer Mann mit Gesahr seines eigenen Lebens andere rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Rach meiner Art mich auszudrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben dasselbe thut, dam ist es eine meralische Handlung.

Die Baronesse. Ich wellte, sieber Freunt, Sie gaben uns noch einige Beispiele, und verglichen sich getegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüth, das Reigung zum Guten hat, nuß uns, wenn wir es gewahr werden, schen höchtich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Reigung durch Bermust und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine beutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich fann wohl nech einige, tie hierher gehören, vor tringen: tenn ich habe auf tiese Eigenschaften tes menschlichen Geistes besonders Acht gegeben.

Luife. Rur eins möchte ich mir ansbitten. Ich längne nicht, baß ich bie Weschichten nicht liebe, die unsere Einbildungsfrast immer in fremde Länder nöthigen. Muß benn alles in Italien und Sieilien, im Drieut

geschehen? sind benn Neapel, Palermo und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplatz der Feenmährchen nach Samarcand und Ormus versetzen, um unsere Einbildungskraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilden wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen, und wenn wir uns getroffen fühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ift es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen einander alle so gleich, und wir haben fast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen was in den Gemüthern vorging, nen und interessant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkungen machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, bald vom Vater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hiervon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, bei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige lleberlegung, ein Gesühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft sich für andere auszuchsern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgingen, ost, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charafter ins Licht setzt, und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genoffen: benn feine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder wie es solchen Leuten geziemt; und wenn ber Bater in Gesellschaften, beim Spiel und

durch zierliche Kleidung mehr als billig war, ausgab, so wuste die Mutter, als eine gute Hanshälterin, dem gewöhnlichen Auswande solche Gränzen zu setzen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Speculationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen und mancher Beihülfe zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Naturen, wähten sich gewöhnlich im Hause bas Beispiel bessen, der am meisten zu teben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wehl sehn läßt, die entschiedene Regel, wonach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Sinsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses sort. Sie sinden sich batd überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Ansorderungen macht, und die Ettern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch jedermann mäßiger und einsacher zu seben sich begnemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß thm oft dasjenige sehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Aleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter niemant zurückleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Bei spiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Mustervild erschien, einmal als Bater, sür den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Bege ein vergnügliches und genußreiches Leben sührte und daber von sedermann geschäft und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich seicht benken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röcke nicht nach tragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs ei heran und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zuletzt, da er achtzehn Jahre alt war, ganz anßer Verhättniß mit seinem Zustande sich sühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht: benn feine Mutter hatte ihm baver ben größten Abschen eingeslößt, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen bas Aenkerste gethan, um seine Wünsche zu

erfüllen, oder ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngling noch mehr auf's Aeußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schönen Mädchen, verflochten in größere Gesellschaft, sich andern nicht allein gleich zu ktellen, sondern vor andern sich herverzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Haushaltung gedrängter sehn als jemals: austatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sing sie an seine Bernunft, sein gutes Herz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Berzweiflung.

Er konnte, ohne alles zu verlieren was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich befand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegen, er war mit allem was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berschindungen, Gesclischaften, Spaziergänge und Lustpartien zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und was das Schlimmste war seine Liebe zu verletzen.

Wie hoch und werth er seine Neigung hielt, begreift man seicht, wenn man erfährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geiste, seiner Gitelkeit und seinen sebhaften Hoffnungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Mitwerbern. Sie erlaubte ihm mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselseitig auf die Ketten stolz zu sehn, die sie einander angelegt hatten. Rum war es ihm Pflicht ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besith seh.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Aufmand als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunderlichen Tante anvertraut worden, und es ersorderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gerne genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben biesem Augenblide von einer geliebten und verehrten Mutter zu gang andern Pflichten aufgeforbert zu werben, von biefer Seite

teine Hilfe zu sehen, einen so lebhasten Abschen ver Schulden zu fühlen, tie auch seinen Zustand nicht lange würren gefristet haben, tabei von setermann für wohlbabent und freigebig angesehen zu werden, und das tägliche und dringende Bedürsniß bes Geldes zu empsinden, war gewiß eine ber peintichsten lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemith besinden kann.

Gemiffe Vorstellungen, Die ihm früher nur leicht vor ber Seele vorübergingen, bielt er min fester; gewisse Gedanten, die ibn soust nur Angenblicke bennrubigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse vertriefliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst feinen Bater als fein Menster angesehen, so beneitete er ihn mm als seinen Rebenbubler: von allem, was ter Cobn wünschte, war jener im Besit; alles, worüber riefer sich ängstigte, wart jenem leicht; und es war nicht etwa von dem Rothwendigen die Rede, sondern von dem was jener batte entbebren tonnen. Da glaubte tenn ter Cobn, bag ber Bater mohl auch mandmat entbebren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater Dagegen war gang anderer Gefinnung; er war von den Menschen, die sich viel erlauben und die destwegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abbangen, viel zu verfagen; er batte tem Sobne etwas Bemiffes ausgefest und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ibm barüber.

Richts schärft tas Ange tes Menschen mehr, als wenn nan ihn einschränft. Tarum sint tie Franen turchaus flüger als tie Männer; unt auf niemant sint Untergebene ausmerksamer, als auf ben, ter besiehtt, obne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters aufmerksam, besenders auf solche die Geldansgaben betrasen. Er herchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn sener sich willkürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ift es nicht sentertar, sagte er zu sich selbst, taß Eltern, währent sie sich mit Genuß aller Urt übersüllen, indem sie bloß nach Willtür ein Vermögen, tas ihnen ter Zufall gegeben hat, benutzen, ihre kinter gerate zu der Zeit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten bafür ist! Und mit welchem Rechte thun sie es? und wie sint sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zufall allein entschen, und kam das ein Rechte werden, wo der Zufall wirtt? Lebte der

Großvater noch, der seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser ergehen; er würde es mir nicht am Nothwendigen sehlen lassen: denn ist uns das nicht nothwendig, was wir in Berhältnissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind? Der Großvater würde mich nicht darben lassen, so wenig er des Baters Berschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch werth ist, zu genießen, so hätte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glick entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letzten Willen aufzusetzen gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zusall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, den ich, wenn mein Vater so zu wirthschaften sortsährt, wohl gar auf immer verlieren kann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt seh im stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaf, vertröbelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemith verschloß sich und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haußlätter war: denn er nahm oft auß seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne cß auszuzeichnen, und sing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen, und schien verstrießlich, daß die Summen mit der Casse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in daß Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spürte.

Zu dieser Gemüthsstimmung traf ein sonderbarer Zufall, der ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm den Auftrag einen Kasten alter Briefe durch zusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Casse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesast, und wollte ihn einen Augenblick absetzen, oder vielmehr nur anlehnen: undermögend ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben flog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu densen und zu überlegen, eine Rosle von der Seite weg, wo der Bater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitensteß; der Deckel slog sedesmal auf und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigfeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war fleißiger um seine Schöne; alles was er that und vornahm, war seidenschaftlicher; seine Lebhaftigseit und Unnuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, dech niemand wohlthätig war.

Was der Fenersunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, besto mehr häufte Ferdinand fünstliche Argumente auf einander, und desto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von Einer Seite gebunden fühlte.

Zu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte sich zu schmücken; er suchte einen Weg sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworsen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zusviedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zu erkennen aab.

Aber um sich und ihr vieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einigemal ben Schreibtisch seines Baters eröffnen, und er that es mit

desto weniger Sorge, als der Bater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Balb barauf follte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke von Ferdinanden kamen; sie setze ihn darüber zu Rede, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er bat sie ihm ihre Neigung zu erhalten, und beschwor sie ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sehn würde. Sie liebte ihn: sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glückslichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhaftesten Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gesellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Casse Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er sene Sophistereien über Recht und Besitz, über Ansprüche an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so kalte und schiese Weise habe durchführen und dadurch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schießen zu beschämen, indem ein anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Vortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüffen führten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geist an den Haaren hingezogen.

Endlich ermannte er sich und faßte ben Entschluß, vor allen Dingen bie Handlung sich unmöglich zu machen, und seinen Bater von bem

Inftante bes Schlosses zu unterrichten. Er fing es klug an, und trug ben Kasten mit ben ummehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Baters burch bas Zimmer, beging mit Borsatz die Ungeschicklichkeit, mit bem Kasten wirer ben Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte ber Bater, als er ben Deckel aufsahren sah! Sie untersuchten beide bas Schloß und fanden, baß die Schließhafen burch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogleich ward alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit seinen vergnügtern Augenblick, als da er bas Geld in so guter Berwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genng. Er nahm sich segleich vor, die Summe, die er seinem Vater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zu zustellen. Er sing num an aufs genaneste zu teben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückalten kennte, gegen das, was er sein Unsang war sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein Unsang war sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungehenrer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich ent schlest ihn in Handelsgeschäften zu verschiefen. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsniffe und die Handarbeit sehr wehlseil waren, setbst ein Compteir zu errichten, einen Compagnon verthin zu sethen, den Bortbeil, den man gegenwärtig andern gönnen nuchte, selbst zu gewinnen, und durch Geld und Credit die Anstalt ins große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Nähe untersuchen und daven einen umständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben damit auszusommen; es war reichlich und er batte sich nicht darüber zu bestagen.

And auf seiner Reise lebte Ferdinant sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fant, daß er den dritten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken sortführe. Er hofste num auch auf Gelegenheit, zu dem übrigen nach und nach zu gelangen, und er fant sie: denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin, sie be günstigt das Gute wie das Bose.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er alles weit vortheilhafter als man geglaubt hatte. Jedermann ging in dem alten Schlentrian handwerksmäßig sort; von neu entdeckten Vortheilen hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete mur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Profit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Capital, mit Vorschüssen, Einfauf des ersten Materials im großen, mit Anlegung von Maschinen durch die Hülfte Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, sieß ihn wünschen, daß sein Vater ihn an diesen Platz setzen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine reichtiche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah alles mit größerer Ausmerksamkeit, weil er alles schon als bas Seinige ansah. Er hatte zum erstenmal Gelegenheit, seine Kenntznisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und Heilung sir sein verwundetes Herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen zu sein schon schon schon zu sein schon schon zu sein schon su sein schon zu sein zu sein schon zu sein zu s

Ein Freunt seines Hauses, ein wackerer, aber fränklicher Mann, ber selbst ten Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt, und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegen, ja zuverkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so korerte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pflegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines freuden Capitals und frischer Kräfte dassenige ausgeführt zu sehen, weven er zwar einen Begriff hatte, weven ihn aber seine physischen und öbenemischen Umstände zurückhielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sehn schien; und seine Hoffnung wuchs, als er so viel Reigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner

Nichte seine Gebansen mersen, und tiese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man komte sich zur Gattin seine vollkommenere Verson wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottiliens vor Angen hatte, sah über das gute Landmädden hinweg, oder wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine selche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sewohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferrinant hatte sich nunnehr genan ungesehen und von allem unterrichtet. Er hatte mit Hüsse Dheims einen Plan gemacht, und nach
seiner gewöhntichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst
ten Plan auszuführen. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten
gesagt und sete Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen
Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher,
daß er wirklich Absichten habe, und waren in allem nur deste gefälliger
gegen ihn.

Richt ohne Zufriedenheit hatte Verdinand bei seinen Untersuchungen geinnden, daß er nicht allein auf die Zusumst vieles von diesem Plate zu hoffen babe, sendern daß er auch gleich jest einen vortheilhaften Handelschleßen, seinem Bater die entwendete Zumme wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal besteien könne. Er eröffnete seinem Fremde die Absicht seiner Speculation, der eine außererdentliche Frende karüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Fremde alles auf Eredit verschaffen, was dieser seden nicht annahm, sondern einen Theil taven sogleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte, und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Frende er die Waaren packen und laven ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zusviedenheit er seinen Rückweg antrat, läßt sich denken: dem die höchste Empfindung, die der Menich haben kann, ist die, wenn er sich von einem Sauptschler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Menich, der obne

auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Ueberwinder Bewunderung und Preis verrient; und in diesem Sinne scheint das paradoxe Wort gesagt zu senn, daß die Gottheit selbst an einem zurückkehrenden Sünder mehr Freude habe als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leiter konnte Fervinant durch seine guten Entschlisse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die tranrigen Folgen der That nicht ausbeben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth aufs neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das räterliche Hans losbrechen sollte.

Werdinands Bater mar, wie wir wissen, mas feine Brivatcaffe betraf. nicht ter ordentlichste, tie Sandlungssachen bingegen wurden von einem geschickten und genauen Associé sehr richtig besorgt. Der Alte batte bas Gelt, bas ihm ber Sohn entwendete, nicht eben gemerft, außer daß unglücklicherweise barunter ein Packet einer in biesen Gegenden ungewöhn= lichen Müngforte gewesen war, die er einem Fremden im Epiel abgewonnen hatte; Diese vermiste er, und der Umstand schien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, mar, tag ihm einige Rollen, jete mit hundert Ducaten fehlten, die er vor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieder erhalten hatte: er mußte, daß ter Schreibtisch sonst burch einen Stoß aufgegangen war; er fab als gewiß an, bag er beraubt fen, und gerieth barüber in Die auferste Beftigfeit. Gein Argwohn schweifte auf allen Seiten berum. Unter ten fürchterlichften Drohmaen und Berwünschungen erzählte er ben Borfall feiner Frau; er wollte bas Saus um und umfehren, alle Beriente, Magte unt Rinder verhören laffen; niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Fran that ihr möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; sie stellte ihm vor, in welche Berlegenheit und Discredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn fie ruchtbar murte, bag niemant an bem Unglud, bas uns betreffe, Untheil nehme, als nur um uns burch fein Mitleit zu bemüthigen, baß bei einer solchen Gelegenheit weder er noch sie verschont werden würden, baß man noch wunderlichere Ummerfungen machen könnte, wenn nichts berausfäme, daß man vielleicht den Thäter entreden unt, ohne ihn auf zeitlebens unglüdlich zu machen, bas Gelt wieder erhalten fonne. Durch biese und andere Verstellungen bewog sie ihn endlich ruhig zu bleiben und burch stille Rachforschung ber Sache näher zu kommen.

Und leiter war die Entbeckung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Versprechen der jungen Lente unterrichtet; sie wuste von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Tas ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Eine sichere Verdindung mit Ferdinanden schien ihr vertheilhaft, ein ungewisses Abentener war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurück kommen sollte, da sie auch ihre Richte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem was geschehen war, den Ettern Rachricht zu geden und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Versorgung sin Ferdinanden zu bessen son den war in eine Heiner Richte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Berbältnissen börte; sie erschraf, als sie vernahm, welche Weschenke Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, dat die Tante ibr einige Zeit zu lassen, nm gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich seu, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entsernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entreckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheinmiß aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie sürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Gelt gemacht habe. Sie eilte zu dem Kanfmann, der diese Art Geschmeide vorzüglich verkanfte, seilsichte um ähnliche Dinge und sagte zuletzt, er misse sie nicht überthenern: dem ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiter gegeden. Der Handelsmann bethenerte Nein, zeigte die Preise genan an und sagte vabei, man müsse noch das Agie der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe: er nannte ihr zu ihrer größten Betrütnist die Sorte; es war die, die dem Bater sehlte.

Sie ging nun, nachrem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aufieben lassen, mit sehr bedrängtem Gerzen hinweg. Ferdinands Berirrung war zu beutlich; die Rechnung der Summe, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthsart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Alugheit die Entreutung

vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückfunft ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete das Schlimmste zu erfahren.

Endlich fam er mit großer Heiterfeit zurück: er konnte Lob für feine Weschäfte erwarten, und brachte zugleich in seinen Waaren heimlich bas Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Verbrechen zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, boch nicht mit solchem Beifall auf, wie er hoffte; tenn ter Vorgang mit tem Gelde machte ten Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Vaters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche: er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe ber Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen, und sich durch die Thätigkeit auß seinem Elende heransreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm, und ihm mit Liebe und Ernst sein Vergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Längnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, befannte, bat um Verzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich seine andern Laster zu diesem jemals gesellt hätten; er erzählte darauf die Geschichte seiner Neue, daß er vorsätzlich dem Vater die Möglichkeit den Schreibtisch zu eröffnen entdeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Speculation sich im Stande sehe alles wieder zu ersetzen.

Die Menter, vie nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf zu wissen, wo er mit den großen Summen hingekommen seh; dem die Gesschenke betrügen den geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsetzen eine Berechnung dessen, was dem Bater sehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu dem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt zu haben. Hierüber war die Mutter äußerst zornig. Sie verwies ihm, daß er in dem Augenblicke, da er durch aufrichtige Rene seine Besserung und Bekehrung wahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Minter nech mit Läugen. Lügen und Mährchen aufzuhalten

getenfe, tag fie gar wohl wiffe, wer tes einen fähig fen, fen auch alles übrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen liederlichen Nameraden Mitschuldige, wahrscheintich sen ber Bandel, ben er geschlossen, mit bem entwenteten Gelte gemacht, und schwerlich würde er davon etwas erwähnt haben, wenn bie llebelthat nicht zufällig wäre entbedt worden. Gie brohte ihm mit dem Borne des Baters, mit bürgerlichen Strafen, mit völliger Berstoffung: bod nichts frankte ihn mehr, als daß sie ihn merken liek. eine Verbindung zwischen ihm und Ottilien seh eben zur Sprache gefommen. Mit gerührtem Gerzen verließ fie ihn in bem traurigsten Zustande. Er fah feinen Fehler entrecht, er fah fich in bem Berbachte, ber fein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Eltern überreben, baß er bas Gold nicht angegriffen? Bei ber beftigen Gemütheart seines Batere umfte er einen öffentlichen Ansbruch befürchten; er fah sich im Gegensatze von alle bem was er sehn fonnte: Die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sab sich verstoßen, flüchtig, und in fremden Weltgegenden allem Ungemach ausgesett.

Aber setbst alles dieses, was seine Einbitrungstraft verwirrte, seinen Stelz verletzte, seine Liebe fränkte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Um tieisten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Bersatz, sein männlicher Entschluß, sein besolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz gelängnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sellte. Wenn ihn sene Verstellungen zu einer dunkeln Verzweistung brachten, indem er betennen nunste, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese ausst innigste gerührt, indem er die tranrige Wahrheit ersuhr, daß eine llebelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rückseln auf sich selbst, diese Verrachtung, daß das erelste Streben vergebens senn sollte, machte ihn weich; er wünschte nicht mehr zu leben.

In riesen Angenblicken bürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, ben er mit seinen Thränen be netzte, und forderte Hilse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: ber Mensch, ber sich selbst vom Laster wieder erhebe, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hilse; bersenige, ber keine seiner Nräste ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Hinmel bernsen.

In dieser Ueberzengung, in dieser dringenden Bitte verharrte er eine

Zeit lang und bemerkte kann, daß seine Thüre sich öffnete und jemand hereintrat. Es war tie Minter, die mit heiterem Gesichte auf ihn zusam, seine Verwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten anrerete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue sür wahr halten kam! Das Gold hat sich gestunden; der Vater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Cassier aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen, und versprach dem Vater, die schlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferdinant ging fogleich zur größten Freude über. Er eilte fein Sandelsgeschäft zu vollbringen, ftellte bald ber Mutter bas Geld zu, ersetzte selbst bas, mas er nicht genommen hatte, wobon er mußte, daß es blog durch die Unerdnung des Baters in seinen Ausgaben vermißt murde. Er war frohlich und heiter; boch hatte tiefer ganze Borfall eine fehr ernfte Wirfung bei ihm zurückgelaffen. Er hatte fich überzeugt, bag ber Menfch Araft habe tas Bute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, baß taturch ter Mensch tas göttliche Wesen für sich interessiren und sich beffen Beiftant versprechen fonne, ben er eben jo unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freudigkeit entreckte er nun bem Bater feinen Blan fich in jenen Gegenden niederzulaffen. Er stellte die Anstalt in ihrem gangen Werthe und Umfange vor; ber Bater war nicht abgeneigt und die Mutter entredte heimlich ihrem Gatten bas Berhältnig Ferdinands gu Dttilien. Diesem gefiel eine so glanzende Schwiegertochter, und bie Ausficht, feinen Cohn ohne Roften ausstatten zu können, mar ihm febr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir dech nicht alltäglich vor; denn wenn wir uns selbst fragen und andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch uns selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu nöthigen.

3ch wünschte, fagte Carl, daß wir gar nicht nöthig hätten, uns etwas zu versagen, sondern daß wir dassenige gar nicht kennten, was wir nicht

besigen sellen. Leiter ift in unsern Zuständen alles so zusammengerrängt, alles ist bepflanzt, alle Bänne hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer brunter weggeben, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönften Genüsse Berzicht thun.

Laffen Sie uns, jagte Luife zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter boren.

Der Alte. Gie ist wirklich schon aus.

Luise. Die Entwickelung haben wir freilich gehört; nun möchten wir aber auch gerne bas Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiten richtig, und da Sie sich für das Schickfal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch kürzlich erzählen.

Befreit von der triidenten Last eines so hästlichen Bergehens, nicht ohne bescheitene Zusriedenheit mit sich selbst, dachte er num an sein klinfetiges Glück, und erwartete sehnsuchtsvoll die Rücksunst Dtilliens, um sich gegen sie zu erklären, und sein gegedenes Wert im ganzen Umsange zu ersüllen. Sie kam in Gesellschaft ihrer Eltern, er eilte zu ihr, er sand sie schöner und heiterer als jemals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen könnte. Die Stunde kam, und mit aller Frende und Zärtlichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hessinungen, die Nähe seines Glücks und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die zuganze Sache sehr leichtsimmig, ja man dürste beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie schöfer nickt ganz sein über die Einstedele, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen würden, wenn sie sich als Schöser und Schöserin unter ein Strohdach slüchteten, und was derzleichen mehr war.

Betreffen und erbittert fehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen und er ward einen Angenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verbergen geblieben waren. Anch branchte es kein sehr helles Ange, um zu sehen, daß ein segenannter Better, der mitangekommen war, ihre Ansmerksamkeit auf sich zeg und einen großen Theil ihrer Reigung gewonnen hatte.

Bei dem unteidlichen Schmerz, den Gerdinand empfand, nahm er sich bald zusammen, und die lleberwindung, die ihm schon einmal getungen

war, schien ihm zim zweitenmal möglich. Er sah Ottilien oft, und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwaß auß dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und launisch sehn kounte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr loß, und er entschloß sich auch noch die letzten Fäden entzweizureißen.

Dieje Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Berg, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedächtnif zurückzurufen, in tenen sie beite, burch bas zarteste Gefühl gebrungen, eine Abrede auf ihr künftiges Leben genommen hatten. Sie war freundlich, ja man kann fast sagen, zärtlich; er ward weicher und wünschte in diesem Augenblicke, tag alles anders sehn möchte als er sich vorgestellt hatte. Doch nahm er fich zusammen und trug ihr bie Geschichte seines bevorstehenden Etablisse= ments mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich barüber zu freuen und gemiffermaßen nur zu bedauern, daß baburch ihre Berbindung weiter hinausgeschoben werde; sie gab zu erkennen, daß sie nicht die mindeste Luft habe Die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hoffnung sehen, daß er sich burch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenden in ben Stand fetzen fonnte, auch unter seinen jetigen Mitburgern eine große Figur zu fpielen; sie ließ ihn nicht undeutlich merten, daß sie von ihm erwarte, daß er fünftig noch weiter als fein Vater gehen und sich in allem noch anschulicher und reich= licher zeigen werde.

Nur zu sehr sühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung fein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst, und in seinem Betragen allzwiel Bertranlichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, werin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung solgen wollte; daß er aber sür beide nicht räthlich hielte, eine entsernte Hossmung auf künstige Zeiten zu nähren, und sich auf eine ungewisse Insunft durch ein Bersprechen zu binden.

Roch auf tiesen Brief wünschte er eine günftige Antwort; allein sie

tam nicht wie sein Herz, sondern wie sie seine Vernunft billigen nußte. Ottille gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach bas Villet auch von ihren Empfindungen; bem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was sett ich nun weiter umständlich sehn? Terdinand eilte in seine stiedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht: er war erdentlich und fleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute natürliche Märchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte, und der alte Oheim alles that, seine häusliche Lage zu sichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren fennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebilteten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt; und wie es Menschen zu gehen pflegt, denen irgend etwas Bedentendes in früherer Zeit begegnet, se hatte sich auch jene Geschichte se ties bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einfluß auf sein Leben batte. Selbst als Mann und Hausvater, pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Frende würde gemacht haben, zu versagen, um mur nicht aus der Uebung einer so schoen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreife etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, tie ich im Ansage nicht billigen konnte, untersagte er zum Beispiel einem Knaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Zu meiner Verwunderung blieb ter Knabe heiter, und es war als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen tie ättesten aus eigener Bewegung manchmal ein erles Obst over sonst einen Leckerbissen vor sich vorbei gehen; dagegen erlandte er ihnen, ich möchte weht sagen, alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hanse. Er schien über alles gleichgültig zu sehn und ließ ihnen eine sast undändige Freiheit; nur siet es ihm die Weche einmal ein, daß alles auf die Minute geschehen nurste; abstann wurden des Morgens gleich die Uhren regulirt, ein seder erhielt seine Ordre sir den Tag, Geschäfte und Vergnügungen wurden gehäust und niemand durcht eine Seennte sehlen. Ich sönnte Sie stunden lang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über die sentenbare Art der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem sathelischen Beistlichen über meine Gelübte und behanptete, daß eigentlich seber Mensch

sowohl sich selbst Enthaltsamkeit, als andern Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß bieser Freund im ganzen wohl Recht gehabt habe: benn so komme auch in einem Reiche alles auf die executive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sehn als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht mächtig seh.

Luise sprang ans Fenster, denn sie hörte Friedrichen zum Hofe herein reiten; sie ging ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Seenen des Jammers und der Verwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sen, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sen, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblicke, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mechte sich etwas am Werke versücken und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hosniester behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammensträsen, man reswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen diese beiden Vorsälle zu verknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskrast abermals vollkommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Carl zum Alten, uns irgend ein Mährchen zu erzählen? Die Einbildungsfraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das was wirklich geschehen ist, verarbeiten will: die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Besen einer eigenen Gattung sehr willsommen; verbunden mit der Bahrheit bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdam gewöhnlich mit dem Berstande und der Bernunft im Biderspruche zu stehen. Sie muß sich, däncht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie nung uns keinen Gegenstand auftringen wollen, sie soll, wenn sie Aunstwerke hervordringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, das wir vergessen, das etwas außer uns sen, das diese Bewegung hervordringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte ber Alte, Ihre Anserenngen an ein Product der Einbildungsfraft umständlicher auszusühren! Auch das gebört zum Gemiß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: dem sie selbst kann nicht sordern, sie muß erwarten was ihr geschenkt wird: sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sendern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und gesührt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Vilder wieder in meiner Seele sebendig werden, die nich in früheren Jahren ost unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Mährchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert werden sollen.

Man entließ den Alten gern, um so mehr, da jedes von Friedrichen Nenigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen geschehen war, einzu ziehen bosste.

## Das Mährchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hitte, müde von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisende übergesetzt senn wollten.

Alls er ver die Thüre hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Nahne schweben, die ihn versicherten, daß sie große Eile bätten und schen an jenem User zu sehn wünschten. Der Alte fännte nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Frenden in einer unbefannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie balt auf den Rändern und Bänsen, balt auf dem Beren des Rahns hin und wieder hüpsten.

Der Rahn schwantt, rief ber Alte, und wenn ihr so murubig seht, tann er umschlagen; seht ench, ihr Lichter!

Sie brachen über viese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, ver spetteten den Alten und waren noch unruhiger als vorber. Er trug ihre Unarten mit Gernte und fließ bald am jenseitigen User an.

Hier ift für eure Mühe! riefen die Reisenden, und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn.

Ums Himmels willen, was macht ihr! rief ber Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldftück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sehn würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben, versetzten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Golostücke in seine Mütze las, daß ich sie zusammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riesen die Irrlichter. Ihr müßt wiffen, daß man mich nur mit Früchten der Erde begablen kann.

Mit Früchten ber Erbe? Wir verschmähen sie, und haben sie nie genossen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzent bavon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gesesselt: es war die unsangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinmeg als sie ihm nachriefen: Ulter! hört Ulter! wir haben das Wichtigste vergessen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinab treiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Klust, schüttete es hinein und suhr nach seiner Hitte zurück.

In tieser Kluft befand sich tie schone grüne Schlange, tie turch tie herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum tie leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang, und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen ben Telsrigen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit ter angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren gangen Nörper ausbreiten, und zur größten Frende bemerkte fie, baß fie durchficktig und leuchtend geworden war. Lange hatte man fie schon ver fichert, daß biefe Erscheinung möglich sen; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange donern könne, so trieb sie die Rengierde und der Wunsch, sich für die Zufunft sicher zu stellen, aus dem Telsen beraus, um zu untersuchen, wer bas schöne Gold hereingestreut haben könnte. Sie fant niemand; testo angenehmer war es ihr, sich selbst, ba sie zwischen Bräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr annuthiges Licht, bas sie rurch bas frifche Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragt, alle Blumen auf bas herrlichste verklärt. Bergebens burchftrich fie tie einsame Wiltniß; testo mehr aber wuchs ihre Heffnung, als tie auf die stäche fam und von weitem einen Glang, der dem ihrigen abulid mar, erblidte. Find' ich boch endlich meines Gleichen! rief fie aus und eilte nach ber Gegend zu. Gie achtete nicht die Beschwerlichkeit durch Emmpf und Rohr zu frieden; benn ob fie gleich auf trocenen Berawiesen. in hoben Velsrigen am liebsten lebte, gewürzhafte Kränter gerne genoß. und mit gartem Than und frischem Quellwasser ihren Durft gewöhnlich stillte, so hatte sie boch bes lieben Goldes willen und in Hoffmung bes herrtichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermittet gelangte sie entlich zu einem fenchten Rier, we unsere beiten Irrlichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise.

Fran Minhme, sagten sie, wenn Sie schon von der herizontaten Linie sint, se hat das dech nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite ausepferten, sich so lang und spitz als mögtich — wie schön und Herren von der verticaten Linie diese schlanke Länge kleidet. Rehmen Sie's und nicht übet, meine Freundin, welche Familie kam sich das rühmen? so lang ed Irrlichter giebt, hat nech keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich: denn sie mochte den Kopf so hoch heben als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde biegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Berlegenheit fragte sie eisig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen seh; sie vernuthe, es seh ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Irrlichter lachten und fäuttelten sich und es sprangen eine große Menge Goldstücker um sie herum. Die Schlange suhr schnell danach, sie zu verschlingen. Laßt es euch schmecken, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schlange kann die kostbare Speize schnell genug hinunter bringen konnte. Sichtlich sing ihr Schein an zu wachsen und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indes der Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jeroch von ihrer guten Laune das mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schön! riesen bie Irrlichter: sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führe und so schnell als möglich zum Palaste und Garten ber schönen Lilie! wir sterben vor Ungebult, uns ihr zu Füssen zu wersen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem Seufzer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseit des Wassers.

Jenseit bes Wassers! Und wir lassen uns in tieser stürmischen Nacht übersetzen! wie grausam ist ber Fluß, ber uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sehn, den Alten wieder zu errusen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Echlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an bem bieffeitigen Ufer anträsen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf jedermann herüber-, niemand hinüberbringen.

Da baben wir uns schön gebettet! Gibt es benn kein ander Mittel über bas Wasier zu kommen?

Noch einige; nur nicht in biesem Augenblick. Ich selbst tann bie Herren übersetzen, aber erst in ber Mittagostunde.

Das ift eine Zeit, in ter wir nicht gerne reisen.

So können Sie Abends auf dem Schatten des Riefen hinüberfahren. Wie geht das zu?

Der große Riefe, ter nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schuttern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Senne am mächtigüen; und so darf man sich Abends nur auf den Nacken seines Schattens sehen: der Riefe geht alsdamn sachte gegen das User zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Welten Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einsinden, we das Gebüsch dicht aus User stößt, se kann ich Sie übersetzen und der schönen Litte verstellen; schenen Sie hingegen die Mittagshitze, se dürsen Sie nur gegen Abend in jener Velsducht den Riesen aufsinden, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbengung entsernten sich die jungen Herren und die Schlange war zusrieden von ihnen loszukennnen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu ersreuen, theils eine Rengierre zu bestriedigen, von der sie schen lange auf eine sonderbare Weise gegnält ward.

In den Felstlüften, in tenen sie oft hin und wiederkroch, hatte fie an einem Orte eine seltsame Entredung gemacht: benn ob sie gleich burch riese Abgrunde ohne ein licht zu friechen genöthigt war, so fonnte sie roch durche Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Mur unregelmäßige Raturproducte mar sie gewohnt überall zu finden; bald schlang fie fich zwischen ben Backen großer Arnstalle bindurch, bald fühlte fie die Baten und Baare bes geriegenen Gilbers und brachte ein und ben andern Erelftein mit fich ans Licht hervor; roch hatte fie zu ihrer großen Ber wunderung in einem ringenm verschloffenen Gelsen Gegenstände gefühlt, welche bie biltente Sant res Menschen verriethen. Glatte Bante, an renen fie nicht aufsteigen fonnte, scharje regelmäßige Ranten, wohlgebildete Säulen und was ihr am sonderbarften vorkam, menschliche Figuren, um Die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und die sie für Erz oder äußerst polirten Marmor halten mußte. Alle tiefe Erfahrungen wünschte fie nech gulett burch ben Ginn bes Anges gusammengufaffen und bas, mas fie nin muthmaßte, zu bestätigen. Gie glaubte sich nun fähig, burch ibr eigenes

Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig befannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Ritze, durch die sie in das Heiligthum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Nengier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände ber Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaumen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einsachen Mantel umgeben, und ein Eichenkvanz hielt seine Haare zusammen.

Raum hatte bie Schlange biefes ehrwürdige Bildniß angeblickt, als ber König zu reben aufing und fragte: Wo kommst bu her?

Aus ten Atuften, versetzte tie Schlange, in tenen bas Gold wohnt.

Was ift herrlicher als Golt, fragte ter König?

Das Licht, autwortete die Schlange.

Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete biese.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nächsten Rische ein anderes herrliches Bilt gesehen. In derfelben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Erelssteinen geschmückt; er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelfardig hindurchsief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war, und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, ber heraustrat, zog bie Aufmert- famfeit ber Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleibet und trug

eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu wersen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommft bu, ba wir Licht haben? fragte ber goldene König. Ihr wift, baß ich bas Dunkle nicht erleuchten barf.

Endigt sich mein Reich? fragte ber silberne König.

Spat ober nie, versette ber Alte.

Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen: Bann werde ich aufstehen?

Bald, versetzte ber Alte.

Mit wem foll ich mich verbinden? fragte der König.

Mit beinen älteren Brübern, fagte ber Alte.

Was wird aus dem jüngsten werden? fragte der König.

Er wird fich fetzen, fagte ber Alte.

Ich bin nicht müre, rief ber vierte Rönig mit einer rauhen stotternben Stimme.

Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel seise her umgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht unterscheiden. Genan betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, ans denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schien diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sehn; goldene und silberne Abern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Anschen.

Indessen fagte ber goldene König zum Manne: Wie viel Geheimnisse weißt bu?

Drei, versetzte der Alte.

Welches ift das wichtigste? fragte der filberne König.

Das offenbare, versetzte ber Alte.

Willst du es auch uns cröffnen? fragte ber eherne.

Sobald ich bas vierte weiß, sagte ber Alte.

Was kümmert's mich! murmelte ber zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß bas vierte, fagte bie Schlange, näherte sich tem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr.

Es ift an ber Zeit! rief ber Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Biltstäulen flangen; und in tem Angenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Often, und jedes burchstrich mit großer Schnelle die Klüfte ber Felsen.

Alle Gänge, turch tie ter Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm fogleich mit Golt: tenn seine Lampe hatte die munderbare Eigenschaft, alle Steine in Golt, alles Holz in Silber, totte Thiere in Erelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirfung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirfte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige wart immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebaut war, und fant sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Teuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich! rief sie auß; wellte ich dich heute dech nicht fortlassen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschänte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme daran zu denken.

Nun, versetzte ber Mann lächelnt, bie Herren haben wohl gescherzt; benn beinem Ulter nach sollten sie es wohl bei ber allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau; soll ich innner von meinem Alter hören? Wie alt bin ich benn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß boch, was ich weiß. Und sieh bich nur um, wie die Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht, mit welcher Behendigseit, und sie versicherten immer, es schmede viel besser als gemeines Gold. Als sie die Wände rein gesegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß, sie waren auch in furzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Nun fingen sie ihren Muthwillen von neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten

sich und eine Menge Goldstücke sprangen herum; du siehst nech, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige davon und sieh da liegt er am Kamine todt, das arme Thier! ich kam mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst da sie fort waren; denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Was sind sie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu tragen.

Du kanuft ihnen ben Gefallen thun, fagte der Alte; benn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.

Db sie uns bienen werben, weißt ich nicht; aber versprochen und be thenert haben sie es.

Intessen war bas Tener im Namine zusammengebrannt; ber Alte überzog bie Nohlen mit vieler Ajche, schaffte bie leuchkenden Golosstücke bei Seite, und num leuchkete sein Lämpchen wieder allein in bem schönsten Glauze; die Manern überzogen sich mit Gold und ber Mops war zu dem schönsten Onnx geworden, den man sich benken komnte. Die Abwechslung ber brannen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Rinnn beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle den Omyr hinein; alstam nimm die brei Rohlhäupter, die brei Artischecken und die drei Zwiebeln, lege sie umber und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Litie; bringe ihr den Omyr, sie wird ihn durch ihre Verührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Verührung tödet; sie wird einen trenen Gesährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht tranern: ihre Ertösung sen nahe; das größte Unglück fönne sie als das größte Glück betrachten; denn es sen an der Zeit.

Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Tluß herüber, der in der Ferne glänzte; das Weib ging mit langsamem Schritt, dem der Norb drückte sie aufs Haupt, und es war dech nicht der Omyr, der so lastete. Alles Tode was sie trug, sühlte sie nicht, vielmehr hob sich als dann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemüse oder ein kleines lebendiges Thier zu tragen, war ihr

äußerst beschwerlich. Vervrießlich war sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille stand; denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Niesen getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst den gewaltigen Niesen, der sich im Fluß gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wuste nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie gewahr ward, sing er an sie scherzhaft zu begrüßen, und die Hände seines Schattens griffen sogleich in den Kord. Wit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Rohlhaupt, eine Artischoese und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen zum Munde, der sodann weiter den Fluß hinaufging und dem Weibe den Weg frei ließ.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die sehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und ging unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem User des Flusses ausam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger edler schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Was bringt ihr? rief ber Alte.

Es ift das Gemüse, das euch die Irrlichter schuldig sind, versetzte die Frau und wies ihre Waare hin.

Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jetzt nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sen. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er sie versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich nenn Stunden zusammen laffen, und ich barf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Drittheil übergeben habe.

Nach vielem Hinundwiederreden versetzte endlich der Alte: Es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbürgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir; es ist aber einige Gefahr dabei.

Wenn ich mein Wort halte, fo laufe ich doch feine Gefahr?

Nicht die geringste. Steckt eure Hand in den Fluß, suhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vier und zwanzig Stunden die Schulb abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand

tohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt hestig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edlen (Nieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll auß: Das ist noch schlimmer! ich sehe sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Setzt scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt; ihr werdet alles damit verrichten können, nur daß sie niemand sehen wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht branchen und man sähe mir's nicht au, sogte bie Alte; indessen hat bas nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald los zu werden.

Sitig nahm sie barauf ben Norb, der sich von sethst über ihren Scheitet erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am User hinging.

Seine herrliche Gestatt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnschledeckt, durch den alle Theile seines schönen Leides sich durchbewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein undedecktes Haupt wallten braume Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schön gebauten Füße. Mit nachten Sohlen ging er getassen über den heißen Sand hin, und ein tieser Schmerz schien alle äußern Eindrücke abzustunnpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward ihn immer vergebens auzu reden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versämmen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passieren und der schönen Litie das vortressliche Geschenk von meinem Manne zu überdringen.

Mit diesen Worten schrift sie eilends fort und eben so schnell ermannte sich der schingling und eilte ihr auf dem Fuse nach.

Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: ba gehen wir Einen Weg. Was ist bas für ein Geschent bas ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsulbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheinmissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir enre Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke sieht.

Sie wurden bald einig: die Fran vertraute ihm ihre Verhältniffe, die Geschichte des Hundes, und ließ ihn babei bas wundervolle Geschenk betrachten.

Er hob sogleich bas natürliche Kunstwerf aus bem Korbe und nahm ben Mops, ber sanst zu ruben schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er auß; tu wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauxiges Schickfal zu erfahren. Doch was sage ich trauxig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher durch ihre Gegenwart gelähnt zu werden, als es sehn würde von ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu ber Alten; in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden. Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, sienen als eine unwöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich bin übrigens so nacht und bedürstig, als seder andere Erdensohn, dem so unsellig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß diesenigen, die ihre berührende Hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So suhr er sert zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem änsern Zustande unterrichtet sehn wollte. Sie ersuhr weder den Namen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirfungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand fünstig viel Gutes zu versprechen.

Unter riesen Gesprächen sahen sie von ferne ben majestätischen Bogen ter Brücke, ber von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz ter Sonne auf bas wunderbarfte schimmern. Beide erstaunten; denn sie

hatten rieses Gebäute noch nie so herrlich gesehen. Wie! riet ber Prinz, war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut bastand? Muß man nicht fürchten sie zu betreten, da sie ans Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der annuthigsten Mannichsattigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; dem die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüber bännute, und in Gestalt einer fühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Chrsucht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kann am jenseitigen User, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansing, in surzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestatt den Wanderern auf dem Lande nachzleitete. Beide hatten kann für die Erlaubniß auf ihren Rücken über den delnß zu setzen gedauft, als sie bemersten, daß außer ihnen dreien nech mehrere Personen in der Gesellschaft sem müßten, die sie sieden mit ihren Angen nicht erblicken komten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch autwortete: sie herchten auf und komten endlich solgendes vernehmen.

Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Park der schönen Lilie umsehen, und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Racht, sobald wir unr urgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.

Unsere trei Wanterer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wellten; denn so viel Personen auch um sie sehn konnten, so dursten sie doch nur einzeln konnten und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit bem verwantelten Hunte im Norbe nahte sich zuerst tem Garten und sucht ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche bes stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Blische in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Blatze, in dem Schatten einer berrlichen Gruppe mannichtaltiger Bänme san sie und bezanderte beim ersten Anblick aufs nene die Augen, das Obr

und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne seh während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebens-würdigsten Mätchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück euch anzusehen! welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die Harse so reizend in eurem Schooße tehnt, wie eure Urme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlaufen Finger so zärtlich klingt! Treisach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest!

Unter riefen Worten war fie näher gefommen; die schöne Lilie schlug bie Angen auf, ließ die Hände sinken und versetzte:

Betrübe nich nicht durch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur besto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der senst meine Lieder auf das angenehmste begleitete; er war gewöhnt auf meiner Harfe zu sitzen, und sorgfältig abgerichtet mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören täßt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschvocken, slüchtet in meinen Busen mit in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuchungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getrossen schliedes der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strase helsen! Mein Liebling ist todt und sein Grab wird nur das tranxige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Märchens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen; denn es seh an der Zeit.

Und wahrhaftig fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um vieles kleiner; ich nuß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum nußte ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum nußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlbaurt, eine Artischese und eine Iwiebel

geben? So bringe ich fie dem Fluffe, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die enrige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelissen dieser Chypressen, die Rolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst umspruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf tiese Nebe wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hob sozleich den verwandelten Hund heraus, und setze ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch tieses Andenken. Ihr wist, daß ihr diesen Erelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viele Freude machen, und die Betrüdnis, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, daß ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Bergnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hossung einstößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrisst, uns verbilden, das Beste seh nah.

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seines Gteichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?

Entfernt vom füßen menschlichen Genusse, Bin ich boch mit dem Jammer nur vertraut. Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Uch! warum ist die Brücke nicht gebaut! Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Untunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von ber Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur tiese gute Frau, wie herrlich ber Bogen gegenwärtig erscheint? Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasen war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Evelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.

Ich wünsche ench Glüd bazu, sagte Lilie, allein verzeiht nur, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber ben hohen Bogen eurer Brüde können nur Fußgänger hinüberschreiten und es ist uns verssprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brüde herüber- und hinüberwandern sollen. Ift nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach hier bas Gespräch und empfahl sich.

Verweilt noch einen Angenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Canarienwogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sehn; aber eilt was ihr könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwischen garte Blätter in ben Korb und eilte bavon.

Wie bem auch sen, sagte bie Schlange, indem sie bas abgebrochene Gefpräch fortsetze, ber Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte bie Schöne.

Noch ruht er in den Tiefen der Erde, fagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werden sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Echlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: Es ist an der Zeit. Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über bas Angesicht ber Schönen. Höre ich boch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweitenmal; wann wird ber Tag kommen, an dem ich sie breimal höre?

Sie ftant auf, und fogleich trat ein reizentes Mätchen aus bem Gebüsch, bas ihr die Harse abnahm. Dieser folgte eine andere, die ben elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und bas silberne Kissen unter den Arm nahm. Sine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sommenschirm trug, zeigte sich barauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürse. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen und bech erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jedes gestehen nutzte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden komten.

Mit Gefälligfeit hatte indeß die schiene Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Bohlthäterin auf das freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bift, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirft, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich sich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln, und sest dich an mein Herz drücken.

Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte se artig mit ihm und trieb sich se nunter und unschuldig mit ihm auf dem Grase umher, daß man mit neuem Entzücken ihre Frende betrachten und Theil daran nehmen nußte, so wie kurz verher ihre Trauer sers Herzum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, tiese annuthigen Scherze wurden durch die Aufunit tes traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schen kennen; nur schien die Hige des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief litie ihm entgegen, daß du mir das vers haßte Thier vor die Angen bringft, das Ungehener, das meinen fleinen Sänger heute getödtet hat.

Schilt ben unglücklichen Bogel nicht! verfetzte barauf ber Gungling:

tlage vielmehr bich an und bas Schickfal, und vergönne mir, baß ich mit bem Gefährten meines Glends Gesellschaft mache.

Indessen hörte ber Mops nicht auf die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Verdrusse zu; aber endlich, da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorsam, auf den Urm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen siiste, verging ihm alle Gedult und er rief voller Verzweiflung aus:

Muß ich, der ich durch ein tranziges Geschief vor die, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich alles, ja mich selbst verloren habe, nuß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung sessen und deine Umarnung genießen kam! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen, und den trauzigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke des alten Heldennuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblicke zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Verührung köttet, so will ich von deinen Händen sterben.

Mit biesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsehn verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie dichone Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entselt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen! Die süße Litie stand unbeweglich, und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mors ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach Hülfe nicht um, denn sie kannte keine Hülfe.

Dagegen regte fich bie Schlange besto emfiger; fie schien auf Rettung

zu fünnen, und wirklich tienten ihre fenterbaren Bewegungen wenigstens tie nächsten schrecklichen Felgen bes Ungtücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zeg mit ihrem geschneitigen Körper einen weiten Kreis um ben Leichnam, faste bas Ende ihres Schwanzes mit ben Zähnen und bliebruhig liegen.

Nicht lange, so trat eine ter schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte ben elsenbeinernen Feldstuhl, und nöthigte mit freundlichen Ge bärren die Schöne sich zu sechen; bald darauf kam die zweite, die einen seuerfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt, und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurückfam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke auffing und ihr das ange nehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der Schnierz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Neize, die Harfe ihre Unmuth, und so sehn hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, sestzuhalten.

Mit einem stillen Blid nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer; einigemal öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald söste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Märchen fasten sie hülfreich in die Arme, die Harfe sant aus ihrem Schoose; kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, eh die Sonne untergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam athemlos die Fran mit dem Korbe zurück.

Ich bin verloren und verstümmelt! vief sie and: seht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiedeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und seine Artischocke ist num einmal in diesen Gegenden zu finden.

Vergest eure Noth, sagte die Schlange, und sucht hier zu helfen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholfen werden. Gilt, was ihr könnt, die

Irrlichter aufzusuchen; es ist noch zu hell sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungerultig als Lilie die Rückfunft der beiden zu erwarten. Leiber vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume, des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungedultig und Lilie zerfloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um, tenn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulniß den magischen Kreis durchtringen umd den schönen Jüngling unaufhaltsam aufallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betreg sich nicht: denn furz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen ginge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte ver Alte, treibt mich und ber Habicht führt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in ven Lüsten nach einem Zeichen um; irgent ein Bogel over Meteor zeigt mir die Hinnelsgegent an, wehin ich mich wenden soll. Sen ruhig, schönstes Märchen! De ich helsen kann, weiß ich nicht; ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen!

Halte beinen Kreis geschlossen! fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdügel neben sie hinsetzte und den totten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war intessen untergegangen, und wie die Finsternif zunahm, sing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten au, sondern der Schleier Litiens gab auch ein sanites Licht von sich, das wie eine zurte Morgenröthe ihre blassen Wangen unt ihr weißes Gewant mit einer mnentlichen Amunth färbte. Man sah sich wechselseitig mit stiller Betrachtung an; Sorge und Traner waren burch eine sichere Hössenung gemittert.

Nicht mangenehm erschien baher bas alte Weiß in Gesellschaft ber beiden numtern Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mußten—
renn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur besto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Francuzinnner betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr empfänglich sür den Reiz, den der Leuchtende Schleier über Litien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlichen die Francuzinnner ihre Angen nieder und bas Lob ihrer Schönheit verschöhnerte sie wirstlich. Iedermann war zusrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen seh, behanptete sie mehr als einmal, daß wenn es so fortgehe, nech vor Mitternacht dieses erle Glier völlig verschwinden werde.

Der Atte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter ansmertsiam zugehört und war vergnügt, daß Litie durch diese Unterhaltung zersstreut und ausgeheitert worden. Und wirtlich war Mitternacht herbeigesfommen, man wußte nicht wie?

Der Alte sah nach ben Sternen und sing barauf zu reben an: Wir sint zur glücklichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thne seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich anflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt.

Nach tiesen Worten entstand ein munterbares Geräusch, tenn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und brückten laut aus, was sie zu thum hätten. Umr bie brei Märchen waren stille; eingeschlassen war bei eine neben ber Harse, die andere neben bem Sommenschirm, die britte neben bem Scssel, und man konnte es ihnen nicht verbenken, bem es war spät; die flammenden Jünglinge hatten nach einigen verübergehenden Höflichkeiten, die sie auch ben Dienerinnen gewirmet, sich bech zulest nur an Lilien, als die allerschönste, gehalten.

Raffe, sagte der Alte zum Habicht, den Spiegel, und mit dem ersten Somenstrahl beleuchte die Schläserinnen und wede sie mit zurückgeworsenem Lichte and der Höhe.

Die Schlange fing nunmehr an sich zu bewegen, töste ben Rreis auf warter fammt, Werte, AVI.

und zog langsam in großen Ningen nach dem Flusse. Teierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen kanstes Licht man bisher kann bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und lenchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienwogel auf die Brust; der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie solgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Ing, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das sonderbarste erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Beg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, worans die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre lenchtende Herrlichteit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreissschaft an dem dumteln Himmel ab, aber unterwärts zusten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigseit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von serne ans seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staumen den lenchstenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen.

Kaum waren sie an dem andern User angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern ansting. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versetzte bie Schlange. Bersprich mir, bag bu feinen Stein am Lande laffen willft.

Der Alte versprach's und sagte barauf zur schönen Lilie: Rühre bie Schlange mit ber linken Hand an und beinen Geliebten mit ber rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, der Nanarienwogel flatterte auf seiner Schuster; es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgefehrt: der schiene Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Theilnehmung anzuschen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäsigt, als man erst bemerkte, wie sonderdar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend seuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestosen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis seuchtender Edelsteine sag im Grase.

Der Alte machte fogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Fran behülflich sehn mußte. Beide trugen darauf den Korb gegen das User an einen erhabenen Ort und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man kounte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte darauf ber Alte ehrerbietig zu ben Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leiften uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießunal eingehen müssen und die außer Ihnen niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich auständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Litle in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem großen ehernen Thore befant, bessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloß und Riegel aufzehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Irrlichter au frausen Verbeugungen nicht sehlen.

Nach einiger Pause fragte ber goldene König: Woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte ber filberne König.

In die Welt, fagte ber Alte.

Was wollt ihr bei uns? fragte ber eherne König.

Euch begleiten, fagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet ench weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gann.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.

Ihr send mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht er= nähren; fättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht.

Sie entfernten sich und schlichen, bei bem ehernen vorbei, ber sie nicht zu bemerken schien, auf ben zusammengesetzten log.

Wer wird bie Welt beherrschen? rief tieser mit stotternter Stimme.

Wer auf seinen Fußen steht, antwortete der Alte.

Das bin ich! fagte der gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte der Alte; denn es ift an der Zeit.

Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und füßte ihn aufs herzlichste.

Heiliger Vater, fagte sie, tausendmal dank' ich dir; denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum drittenmal.

Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; dem der Boden fing unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hasen entsernt, wenn die Unker geslichtet sind; die Liesen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog: er frieß nirgends an, fein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Angenblicke schein ein feiner Regen burch bie Deffnung ber

Unppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie kester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.

Richt lange barauf glaubten sie still zu stehen; boch sie betrogen sich, ber Tempel stieg auswärts. Am entstand ein seltsames Getöse über ihrem Hampte. Bretter und Balten in ungestalter Verbindung begannen sich zu der Dessinung der Auppel krachend herein zu drängen. Lise und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe saste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hitte des Fährmanns — dem sie war es, die der Tempel im Aussteigen vom Voden abgesondert und in sich ausgenommen hatte — sant allmählig herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schriech lant und ber Tempel schilterte wie ein Schiff, bas unwermuthet aus Land stößt. Aengstlich irrten die Frauen in ber Tänumerung um die Hütte; die Thüre war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten höftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen ansing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen herans zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das odle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken, und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein berrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will ein Altar des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, tie von innen heraufging, trat nunmehr ber ette Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe lenchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand herverkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.

Die schöne Litie stieg die äußern Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Attar führten; aber nech immer nußte sie sich von ihrem Gesiebten entzernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist bei so vielen Bundern durch kein Bunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann bentete nach ber offenen Pforte und sagte: Siehe, ber Tag bricht an; eile und babe bich im Flusse!

Welch ein Rath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werden unt ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Gehe, sagte ber Alte, und folge mir! Alle Schulden sint abgetragen. Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der ausgehenden Sonne an dem Kranze der Ruppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschieft niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unförmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschichte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs innerste heraus geleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aeberchen ausgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, nußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte mahrent Diefes Umgangs ben Jüngling genan

bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Bruft, seine Arme regten sich und seine Füße traten sester auf; indem er das Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mitdern und durch einen unaus sprechtichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Vocken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von umaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mandes war Litie.

Liebe Liste! rief er, als er ihr die filbernen Stusen hinauf entgegen eilte — dem sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zuge sehen — liebe Litie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Reigung, die mir dem Busen entgegen bringt?

D mein Freund! fuhr er fort, indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildfäulen aufah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Araft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Arast der Liebe.

Mit tiesen Worten fiel er bem schönen Mätchen um ten Hals; sie hatte ten Schleier weggeworfen und ihre Wangen färbten sich mit ter schönften unvergänglichsten Röthe.

Hierauf sagte ber Atte lächelnd: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bilbet; und bas ist mehr.

Neber dieser Feierlichteit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und unn sielen auf einnal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Angen. Ein großer mit Sänlen umgebener Platz machte den Berhof, an dessen Eine man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüber reichte; sie war an beiden Seiten mit Sänlengängen sür die Wanderer beguem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tansende eingesunden hatten, und emsig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Herren und Maul thieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her stossen; sie schienen sich alle über die Bequemtlichseit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gerenke ber Schlange in Chren! sagte ber Mann mit ber Lampe: In bist ihr bas leben, reine Bölker sint ihr bie Brücke schulbig, wormech diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und seuchtenden Gressteine, die Reste ihres aufgesopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke: auf ihnen hat sie sich selbst erhaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheinmisses von ihm verlangen, als vier schöne Märchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Somnenschirm und dem Feldstuhl erstaunte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbefannte, die scherzend schwesterlich nut ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinausstieg.

Wirst bu mir fünftig nicht glauben, liebes Weib? sagte ber Mann mit ber Lampe zu ber Schönen. Wohl bir und jedem Geschöpfe, bas sich biesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von beren Bilbung feine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugenblichen Armen ben Mann mit ber Lampe, ber ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich bir zu alt bin, sagte er lächelnt, so barist bu heute einen andern Gatten wählen: von heute an ist keine Ehe gültig, bie nicht aufs neue geschlossen wird.

Weist du dem nicht, versetzte sie, daß auch du jünger geworden bist? Es freut mich, wenn ich deinen jungen Angen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewilltenunte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und ausmerksam das Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange tauerte seine Zusriedenheit; denn er sah einen Gegenftand, der ihm einen Augenblick Berdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden, und gedachte sich in der bestaunten Bucht des Flusses zu baden; anstatt derselben sand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. De er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das ungeschickteste hineintrat, so wart des seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, dech von niemand

gefühlt; als ihm aber die Some in die Augen schien, und er die Hände ausbeb sie auszuwischen, suhr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschieft unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Wassen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liesen, in den Fluß geschleubert zu werden.

Der König, als er biese Unthat erblickte, suhr mit einer unwillkürtichen Bewegung nach bem Schwerte, boch besam er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, bann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, fagte der Mann mit der Lampe: aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sen ruhig! er schattes zum letztenmal, und glücklicherweise ist sein Schatten von und abgesehrt.

Intessen war ter Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunde rung über bas, was er mit offenen Augen sah, bie Hände sinken lassen, that keinen Schaken mehr und trat gassend in den Vorhof herein.

Gerade ging er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine tolossale mächtige Bildfäule von röthlich glänzendem Steine da, und seine Schatten zeigte die Stunden, die in einen Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern eingeslegt waren.

Nicht wenig erfrent war der König, den Schatten des Ungeheners in nützlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit größter Herrlichkeit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgebrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jeht gewahr zu werden schien und drängte sich nach der Thüre.

In riesem Augenblicke schwebte ter Habicht mit tem Spiegel hoch über tem Dom, sing bas Licht ber Sonne auf und warf es über die auf tem Altare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels von einem himm tischen Glanze erleuchtet, und alles Belk siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und ausstand, war der König mit den

Teinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Bolt zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Chrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sehn möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sehn, wohl meinende Bescheitenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die sein Auge zu durchdringen vernag und keine Hand wegzuheben wagen darf.

Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erstrückt, wäre ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gestenkt worden.

Unvermuthet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten: die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nechmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zussammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergendeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldskücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und dis auf den hentigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

1800.



Henriette war mit Armiboro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerclubb zu versammeln pflegte. Oft kanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Reigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hoffmungen einer künftigen dauerhaften Berbindung.

Die lebhafte Henriette sah kann in ber Ferne Amalien nach bem Lufthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Berzimmer an den Tisch gesetzt, auf bem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin- und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetze. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit allem zusrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund tes Herausgebers, ben wir Sinklair nennen wollen, trat zu ten beiten. Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Porte seinkle heranszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießigährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben dech nicht errathen; ja wenn ich weiter gehe, und ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Franenzimmer vergestellt sind —

Run, fiel Henrictte ihm in das Wert, es scheint, Sie wollen unsern Scharssume nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel

entwickele, gern das was einer sich benkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmercharaktere ober Begebenheiten ober Anspielungen, ober was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte. Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte mit der seinen höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Sinklair. Sie find gleich ernft, Amalie, und broben bitter zu werben. Kaum wag' ich, meine Blättchen Ihnen vorzulegen.

Benriette. Rur heraus bamit!

Sinklair. Es find Caricaturen.

henriette. Die liebe ich besonders.

Sinklair. Abbildungen bofer Beiber.

henriette. Desto besser! darunter gehören wir nicht. Wir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Gemüthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Sinklair. Coll ich?

Benriette. Rur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilber herans, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun pflegt, wenn man die Karte schlägt. Bortrefslich! rief sie: das heiß' ich nach dem Leben! Hier diese mit dem Schnupftabakssinger unter der Nase gleicht völlig der Madame S., die wir heute Abend sehen werden; diese mit der Kate sieht beinahe aus wie meine Großtante; die mit dem Knaul hat was von unserer alten Putzmacherin. Es sindet sich wohl zu jeder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwo gesehen und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig diese Küpferchen und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf, und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Aehn-lichkeiten aufsuchen? Das Häßliche gleicht dem Häßlichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich unser Geist ab, zu diesem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechmung, sich nit dem Häflichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häflichen läst sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber bieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armiboro, ber im Fenster gestanden und von weitem zugehört hatte. Er ging, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstossende Cabinet.

Alle Clubbgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse der Gefellschaft an einander, das gute Berhältniß der Personen zu einander ist steigend und fallend. Unser Etubb hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schätzen wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerthstill auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Seyton mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels-, rann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, roch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willtommener l'Hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durste. Einen Haussfreum konnte sie nicht entbehren, und Lustbarkeiten und Zerstreumgen gaben ihr allein die Federfrast zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Clubbgäste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll und seine Personen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer sassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Exposition weghelsen.

Septon trat zu bem Tifche und fah bie Bilber an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. In welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich bafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Henriette. Macht ein solches Bilt nicht einen unaustöschlichen Eineruck?

Amalie. Das ift, warum ich fie verabschene. Ift nicht ber

unauslöschliche Eindruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trunk vergällt.

henriette. Mun fo reden Gie boch, Senton!

Senton. Ich würde zu einem Vergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tiefes, Edes und Niedriges, und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sehn, und wie fann ich einem Maler verdenten, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt einen Teusel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu fagen, wenn nur nicht die Freunde ber Verhäßlichungskunft auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Senton. Darin handeln sie, duntt mich, ganz recht. Ziehen boch bie Freunde ber Verschönerungskunst auch zu sich hinüber, was ihnen faum angehören kann.

Amatie. Und boch werbe ich ben Verzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpf-näsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schätzenswerthen For als ein wohlgesachtes Schwein denken.

Henriette. Das ist was ich sagte. Alle solche Fratzenbilder brücken sich unauslöschlich ein und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufruse, und sie noch schlimmer verzerre.

Sinklair. Laffen Sie sich toch, meine Damen, aus tiefem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Senton. Ich sehe, hier ist die Hundeliebhaberei nicht zum erfren- lichsten bargestellt.

Amalie. Das mag hingehen; benn mir find tiefe Thiere besonders zuwider.

Sinklair. Erft gegen die Berrbilder, bann gegen Die Bunde.

Amalie. Warum nicht? Sint toch Thiere nur Zerrbilter bes Menschen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Grait erzählt, daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gesunden habe. Sollte es nicht möglich sehn, daß der habituelle Andlick von bellenden unvernünftigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einsluß haben könnte?

Sinklair. Eine Ableitung unserer Leidenschaften und Neigungen ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in ber Gesellschaft niemand, ber einen Hund begünstigte, als Madame Seyton. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sehn.

Madame Seyton drohte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem Finger.

Senton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind — so rief er seiner Frau zu — nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns beiden keine Schande.

Madam Septon gab burch einen freundlichen Wint ihre Einwilligung zu erkennen und er fing an zu erzählen: Wir beiden liebten uns, und hatten uns vorgenommen einander zu heirathen, ehe als wir die Möglichfeit eines Etabliffements vorausfahen. Endlich zeigte fich eine fichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger als ich wünschte, aufzuhalten trobte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurud. Es war soust mit mir zu ihr gefommen, mit mir weggegangen, mandymal auch geblieben. Run gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiederfunft. Bu Saufe galt bas Thier ftatt einer Unterhaltung, auf ben Promenaten, wo wir fo oft zusammenfpaziert hatten, schien bas Geschöpf mich aufzusuchen und wenn es aus ben Bufden fprang, mich anzufündigen. Co täuschte sich meine liebe Meta eine Zeit lang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis entlich, gerate zu ter Zeit, ba ich wieder zu kommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu verlängern trobte und bas arme Geschöpf mit Tode abging.

Madame Senton. Run, liebes Männchen, hübsch redlich, artig und vernünftig ergählt.

Senton. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant; der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken als man will, die Sache stand gefährlich.

Madame Senton. Ich muß bich nur gemähren laffen. Eine wahre Geschichte ist ohne Exaggeration selten erzählenswerth.

Senton, Gin beiderseitiger Freund, ten wir als ftillen Menschenfenner und Bergenstenner ju ichaten mußten, mar gurudgeblieben, befuchte fie manchmal, und hatte bie Beränderung gemerkt. Er beobachtete bas gute Rind im stillen und tam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, bas bem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Unrebe, momit ber Freund sein Geschent begleitete, Die unerwartete Erscheinung eines aus tem Grabe gleichfam auferstandenen Bunftlings, ber ftille Bormuri, ben sich ihr empfängliches Berg bei biesem Unblid machte, führten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; ber junge menschliche Stell= vertreter murte auf eine gute Beise entfernt und ber neue Bunftling blieb ein ftater Begleiter. Als ich nach meiner Wieberfunft meine Geliebte wieder in meine Urme schloß, hielt ich bas Geschörf noch fur bas alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich, wie einen Fremden heftig anbellte. Die moternen Sunde muffen fein fo gutes Gedächtnif haben als die antifen! rief ich aus: Ulug wurde nach fo langen Jahren pon bem seinigen wieder erfannt, und tiefer hier fonnte mich in fo furzer Beit vergeffen lernen. Und roch hat er beine Benelope auf eine fonderbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach bas Räthsel aufzulöfen. Das geschah auch balb, benn ein heiteres Bertrauen hat von jeher bas Glud unferer Berbindung gemacht.

Madame Senton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst bich nun doch an den l'Hombretisch setzen.

Er nidte ihr fein 3a ju; fie nahm ben Urm ihres Sausfreundes

an und ging nach ter Thure. Liebes Kint, ninm rech ten Hund mit! rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie tieses absichtlese Wort so artig paßte, und jedermann barüber eine kleine stille Schadenfreude empfand.

Sinklair. Gie haben von einem Bunte ergabtt, ber glücklicherweife eine Berbindung befestigte; ich fann von einem andern fagen, beffen Einfluß zerstörend war. Auch ich liebte, auch ich verreiste, auch ich ließ eine Freundin zurück. Mur mit bem Unterschied, baf ihr mein Wunsch fie zu besitzen noch unbekannt war. Endlich fehrte ich zurück. Die vielen Gegenstände, die ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Ginbildungstraft; ich mochte gern, wie Rückfehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Vor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Veransigungen mittheilen. Aber ich fand fie febr lebbaft mit einem Sunte beschäftigt. That fie's aus Geift des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geschlecht bescelt, oder war es ein unglücklicher Zufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Thiers, Die artige Unterhaltung mit bemfelben, Die Unbänglichfeit, ber Zeitvertreib, furz was alles bazu gehören mag, waren bas einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, ber seit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in fich aufgenommen hatte. 3ch stockte, ich verstummte, ich erzählte so manches andere, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte, ich fühlte ein Miftbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genng, von der Zeit an ward unser Verhältniß immer fälter, und wenn es sich zuletzt gar zer schlug, so muß ich, wenigstens in meinem Bergen, die erste Schult jenem Sunde beimeffen.

Armitore, ber aus bem Cabinet wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hünden zu einem tragischen Abentener Anlaß gab:

Ferrand und Carvane, zwei Evelleute, hatten von Ingend auf in einem freundschaftlichen Berhältnift gelebt. Pagen an Einem Hofe, Officiere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen bestanden,

und sich aus bem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Glück bei ben Weibern, Ferrand im Spiel. Jener untete das seine mit Leichtsimn und Uebermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Zufällig hinterließ Cardano einer Dame, in dem Moment als ein genaus Berhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte, und von der Zeit an ward es Borsatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beite Freunde wurden eine lange Zeit getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu, und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einft fieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhündchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt es, streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, des Sinnes des beleidigten Ehemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebkosungen mit Gewalt gegen die Erde, verlässt das schreiende Thier und die erschrockene Frau. Ein Zweistampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunft sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gesellsschaft trat, ein Frauenzimmer überall erwünscht wo sie hinkam, eine ber schönften Zierden dieses Clubbs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bösen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an dem schönen Geschlecht versündigt, und sie ward aufgefordert sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, fagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es dem einen oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in

Worten noch recht aufzubrösetn, was ber bilbenbe Münftler hier in Dar stellungen zusammengewoben hat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilber ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hier und da eine Erklärung nöthig sen, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissernaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amatie. So lassen Sie benn auch bieses kleine Bild hier burch bie Sprache etwas werben. Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlasen, wie es scheint über bem Schreiben; ein anderes, bas babei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin, und weint. Was soll bas vorstellen?

Sinklair. So soll ich also ben Erklärer machen, obgleich die Damen weber gegen die Zerrbilder, noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sehn scheinen? Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftsellerin vorgestellt sehn, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Nammermädchen das Dintenfaß halten ließ und das gute Kind zwang in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unmütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen, so wie Feder und Dinte sogleich wieder sinden.

Arben, ein benkender Känstler, ber mit Enlasien gekommen war, machte ber Darstellung, wie sie bas Blatt zeigte, ben Krieg. Wenn man, so sagte er, ja biese Begebenheit, ober wie man es nemen will, barstellen wollte, so mußte man sich anders babei benehmen.

henriette. Run laffen Sie uns bas Bild geschwind aufs neue componiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher ben Gegenstant genan betrachten. Daß jemant sich beim Schreiben bas Dintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn tie Umstänte von ber Art sint, baß er es nirgents hinsegen kann. So hielt Brantome's Großmutter ber Königin von Navarra bas Dintensaß, wenn tiese, in ihrer Sänste sitzent, bie Geschichten aufschrieb, bie wir noch mit so vielem Bergnügen lesen. Daß jemant, ber im Bette schreibt, sich bas Dintensaß halten läßt, ist abermals ber Sache gemäß.

Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte ber Künstler vor allen Dingen thun, wenn er biesen Gegenstand behandeln wollte?

henriette. Er mußte ben Tisch verbannen, er mußte die Schlafende so seigen, bag in ihrer Nähe sich nichts befand, wo das Dintenfaß stehen konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem ter gepolsterten Lehnsessel vorgestellt, tie man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinft dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrießtich das Dintensaß.

henriette. Ganz recht! tenn hier haben wir schon ein Dintenfaß auf tem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gesäß in ter Hant tes Märchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgüstigen Handlung nicht tenken.

Sinklair. Ich entschuldige den Künftler. Hier hat er dem Ertlärer Raum gelassen.

Arbon. Der tenn auch wahrscheinlich an ten beiten Männern ohne Kopf, die an ter Want hängen, seinen Wit üben soll. Mich tünkt, man sieht gerate in tiesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Kinste vermischt, tie nicht zusammengehören. Wüßte man nichts von erstärten Aupferstichen, so machte man seine, tie einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts tagegen, daß der bildende Künstler witzige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alstann bemühe er sich sein Bilt selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Versonen erlanden; mur sehe er zu, sein eigener Commentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein witgiges Bild zugeben, fo werben Sie toch eingestehen, baß es nur für ben Unterrichteten, nur für ben, ber Umftände und Verhältnisse fennt, unterhaltend und reizend sehn fann; warum sollen wir also bem Commentator nicht banken, ber uns in ben Stant setzt bas geistreiche Spiel zu verstehen, bas vor uns ausgeführt wird.

Arbon. Ich habe nichts gegen tie Erflärung tes Biltes, bas sich

nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schicht sehn als möglich. Jeder Witz ist nur für den Unterrichteten; sedes witzige Werk wird deschalb nicht von allen verstanden: was von dieser Art aus sernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Nabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein witziges Werk ein witziges Werk schreiden wollte. Der Witz läuft schon bei seinem Ursprunge in Gesahr zu witzeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, baß wir, austatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bildern unn einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergebracht, wie sie beliebt ist.

Armidoro (intem er aus rem Cabinet femmt). 3ch höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; waren sie angenehm, ich wette, sie waren schon längst bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, baß es sogleich geschehe und zwar sür immer. Dem Herausgeber nuß aufgelegt werden, teinen Gebrauch bavon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassenswerthe Weiber in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unter nehmung zu ruiniren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Techter einen solchen Almanach zu verehren, in welchen sie beim ersten Ansschaft genn sich mit Wirerwillen erblicht, was sie nicht ist und was sie nicht senn soll?

Armidoro. Ich will einen Berichtag zur Güte thum. Diese Dar stellungen des Berabscheuungswerthen sind nicht die ersten, die wir in zier tichen Atmanachen sinden; unser wackerer Chedowiecki hat schon manche Seenen der Umnatur, der Berderbniß, der Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern tresslich das Liebenswürdige entgegen, Seenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwickelt, einer zweckmäßigen Bildung, eines trenen Anstauerns, eines gesühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Lassen Sie uns mehr thun als der Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetzte thum. Hat der hitrende Künstler dießmal die Schattenseite gewählt, sie trete der Schriftstelter oder, wenn ich nieme Wünsche aussprechen vars, die Schriftstelterin auf die Lichtseite, und se kann

ein Ganzes werben. Ich will nicht länger zaubern, Eulalie, mit diesen Borschlägen meine Wünsche laut werben zu lassen. Uebernehmen Sie die Schilderung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Aupfern, und gebrauchen Sie den Zauber Ihrer Feder, nicht diese kleinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten!

Sinklair. Thun Gie es, Gulalie! erzeigen Gie uns ben Gefallen, versprechen Gie gefchwind!

Entalie. Schriftsteller versprechen gar zu leicht, weil sie hoffen bassenige leisten zu können, was sie vermögen. Sigene Erfahrung hat mich bebächtig gemacht. Aber auch wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Aufstrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, dazu gehört Enthussiasmus; und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit ber Behandlung wären mir in diesem Falle noch willsommener.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Verfafferin, die sich in dem Mährchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat.

Eulalie. Das Mährchen ist nicht von mir.

Sinklair. Richt von Ihnen?

Armidoro. Das fann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer.

Culalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. Go giebt es benn zwei Gulalien?

Culalie. Wer weiß wie viel und beffere.

Armidoro. Mögen Sie ber Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung hören, auf welche sonderstare Weise biese angenehme Production entstanden ist.

Eulalie. Ein Frauenzimmer das ich auf einer Reise schätzen und kennen lernte, fand sich in sonderbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläusig sehn würde. Ein junger Mann, der viel für sie gethan hatte und ihr zuletzt seine Hand anbot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Borsicht und sie gewährte vor der ehelichen Berbindung ihm die Rechte eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigten den Bräutigam sich zu entfernen,

und fie fab in einer einfamen ländlichen Wohnung nicht ohne Sorgen und Unruhe bem Glüde, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt mir täglich zu schreiben, mich von allen Vorfällen zu benachrichtigen. Run waren feine Vorfälle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Geduld; aber ich bemerkte in ihren Briefen, daß sie dasjenige, was geschehen war und geschehen konnte, in einem unruhigen Gemüth hin und wieder warf. 3ch entschloß mich, sie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen sich felbst und gegen bas Geschöpf zu weisen, bem sie jetzt burch Beiterkeit bes Weiftes zum Anfang feines Dafenns eine gunftige Rahrung zu bereiten schuldig war. 3d, munterte fie auf fich zu fassen, und zufällig sendete ich ihr einige Bande Mahrchen, Die fie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Vorsat, sich von bem kummervollen Gedanken loszureißen, und Diese phantaftischen Broductionen trafen auf eine sonderbare Beise zusammen. Da fie bas Rachbenken über ihr Schickfal nicht gang loswerben konnte, so kleidete sie nunmehr alles, was sie in der Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in ber Zufunft furchtbar vorfam, in abenteuerliche Geftalten. Was ihr und ben Ihrigen begegnet war, Reigung, Leidenschaften und Berirrungen, das lieblich forgliche Muttergefühl in einem fo bedenklichen Buftande, alles verkörperte sich in körperlofen Gestalten, die in einer bunten Reihe feltsamer Erscheinungen vorbeizogen. Go brachte fie ben Tag, ja einen Theil ber Racht mit ber Feber in ber Sand zu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich das Dintenkaß halten ließ. Entatie. Und so entstant die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe: alles war bildlich, wunderlich und mährchenhaft. Keine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Sängling, Freude, Hoffmung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Anstmit ihres Bräntigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Mährchen, das dis auf weniges ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wundersliche und einzige Lage erhält, in der es herverzebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über tiese Geschichte nicht genng bezeigen, so daß Septon, der seinen Plat am l'Hombretische eben einem andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm knrz, es seh die Nede von einem

Mährchen, bas aus täglichen phantaftischen Confessionen eines frankelnden Gemüthes, boch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden seh.

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, taß, so viel ich weiß, tie Tagebücher abgekennnen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn ies seine Gemüthszustände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit batr zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es war ihr zuletzt fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache, sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen darans vor. Das Ganze verlangte niemand zu sehen!

Die Zeit verging und es kam auch die Reihe an sie, einen Hausfreund zu besitzen. Mit eben der Pünftlickeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Berhältnisses sort. Bon der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung, dis zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sondersbaren Lectüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch kan und ohne Arzwohn und Absicht eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunterslas. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vors und rückwärts zu lesen; da er denn doch zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

henriette. Es sollte boch, nach dem Wunsche meines Fraundes, die Rede von guten Weibern sehn, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Senton. Warum denn immer bos oder gut! Müffen wir nicht nut uns selbst, so wie mit andern fürsieb nehmen, wie die Ratur uns hat hervorbringen mögen und wie sich jeder allenfalls durch eine mögliche Bildung besser zieht?

Armidoro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnütz sehn, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden, und

reren uns manche im Leben vorsommen, auffetzte und sammette. Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Be gebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens werth. Der Romanschreiber kann sie nicht branchen — denn sie haben zu wenig Bedeutendes — der Anekotensammler auch nicht — denn sie haben nichts Witziges und regen den Geist nicht auf; nur derzenige, der im ruhigen Anschauen die Menschheit gerne faßt, wird derzleichen Züge willstommen ausnehmen.

Sinklair. Fürwahr, wenn wir früher an ein so löbliches Werk gebacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber bes Tamenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Dutzend Geschichten, we nicht von vortrefflichen, doch gewiß von guten Frauen aussuchen können, um diese bösen Weiber zu balaneiren.

Amalie. Besenders wünschte ich, daß man solche Fälle zusammentrüge, da wo eine Fran das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr als auch hier der Künstler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unseres Geschlechts ausgestellt hat.

Senton. Ich fann Ihnen gleich, schöne Amalie, mit einem solchen Falle auswarten.

Amatie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht, wie den Männern gewöhnlich, wenn sie die Franen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senton. Diesmal wenigstens trauche ich die Umkehrung meiner Absicht durch einen bösen Geift nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Bon den Sigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er verzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war serglos ohne Liederlichkeit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich balt häusig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leitliche Natur. Zie versah ihre Geschäfte gut und pünttlich, sie hing an ihrem Hausswesen, sie liebte ihren Mann: boch nußte sie ihn bei sich im stillen tabeln, baß er mit bem Gelbe nicht sorgsältig genug unging. Das baare

Gelb nöthigte ihr eine gewisse Ehrfurcht ab; sie fühlte ganz den Werth besselben, so wie die Nothwendigkeit sich überhaupt in Besitz zu setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborene Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schabet dem Weibe nichts, so übel sie die Verschwendung kleidet. Freizgehigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im ganzen immer naturgemäß aussalen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne fehr unzufrieden, wenn er bie großen Bahlungen, Die er manchmal für aufgekaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt wie sie waren, eine Zeit lang auf bem Tische liegen ließ, das Geld alsdann in Körbchen einstrich und baraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Backete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berschiedene ihrer Erinnerungen waren fruchtlos, und sie fah wohl ein, daß, wenn er auch nicht verschwendete, manches in einer solchen Unordnung verschleubert werden muffe. Der Bunsch ihn auf bessere Wege zu leiten, war fo groß bei ihr, ber Verdruß zu sehen, baß manches, mas sie im kleinen erwarb und zusammenhielt, im großen wieder vernachlässigt wurde und auseinander floß, war so lebhaft, daß sie sich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen fühlte, wodurch sie ihm über diese Lebensweise die Augen zu öffnen gedachte. Sie nahm sich vor, ihm soviel Geld als möglich aus ben Santen zu fpielen, und zwar bediente fie fich babei einer fonderbaren Lift. Gie hatte bemerkt, daß er das Geld, bas einmal auf bem Tifche aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieder nachzählte, ehe er es aufhob. Sie bestrich baber ben Boben eines Leuchters mit Talg und fette ihn, in einem Schein von Ungeschicklichkeit, auf Die Stelle, wo die Ducaten lagen, eine Gelbforte, ber fie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte; fie erhaschte ein Stud und nebenbei einige fleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden. Sie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob fie fich gleich über ein folches Mittel zu einem guten 3weck kein Gewiffen machte, fo beruhigte fie sich boch über jeden Zweisel vorzüglich badurch, daß diese Art der Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werden könne, weil sie bas Geld nicht mit ben Banden weggenommen habe. Go vermehrt fich nach und nach ihr heimlicher Schatz, und zwar um besto reichlicher, als sie

alles, was bei der innern Wirthschaft von baarem Gelde ihr in die Hände floß, auf das strengste zusammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane tren geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit seh. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtsgelder übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz besteidigen kömnen: da er alles im Ropfrechne und wenig anfschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarethe schilberte ihm barauf sein Betragen, die Art wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebigkeit kam mit in Auschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drückten, keine Entschuldigung außbringen.

Margarethe kounte ihren Gatten nicht lange in Diefer Verlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieder glücklich zu machen. Gie fetzte ihn in Berwunderung, als fie zu feinem Geburtstag, ber eben eintrat, und an bem sie ihn foust mit etwas Branchbarem anzubinten pflegte, mit einem Körbchen voll Gelbrollen ankam. Die verschiedenen Müngsorten waren besonders gevacht, und der Inhalt jedes Röllchens war mit schlichter Schrift, jedoch forgfältig barauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht ber Mann, als er beinabe bie Summe, rie ihm fehlte, vor sich sah und tie Frau ihm versicherte, bas Geld gehöre ihm zu! Sie erzählte barauf umständlich, wann und wie sie es genommen, was fie ihm entzogen, und was burch ihren Weiß erspart worden sen. Sein Bertruf ging in Entzücken über, und die Folge war, wie natürlich, bag er Ausgabe und Ginnahme ber Fran völlig übertrug. feine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eifer beforgte, von bem Tage an aber feinen Pfennig Geld mehr in bie Bande nahm. Die Frau verwaltete bas Umt eines Caffiers mit großen Ehren: fein falfcher Laubthaler, ja fein verrufener Sechfer mard angenommen, und bie Berrschaft im Sause war wie billig die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt. burch bie fie nach bem Berlauf von gehn Sahren fich in ben Stant

setzte, den Gasthof mit allem was dazu gehörte, zu kaufen und zu be-

Sinklair. Also ging alle diese Sorgfalt, Liebe und Treue boch zuletzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wie sern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Borwurf, der hinter dem Lobe herhinkt!

Armidoro. Sagen Sie uns boch, gute Gulalie, Ihre Gedanken barüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Vorwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Eulalie. In so fern es ein Vorwurf wäre, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte; in wie sern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in sosenn wir auch Menschen sind: denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sehn, seines Dasenns möglichst genießen zu können. Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Willkfür, jeder Gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das Hersonnen, die Gesehe eben so gut zu verfürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das was man ererbt hat.

Senton. Und boch können sich die Frauen nicht mehr beklagen: sie erben in der jetzigen Welt so viel, ja sast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer sen ein vollendeter Mann zu werden als ein vollendetes Beib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein!" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungsfähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagschale zu ihren Gunsten.

Armidoro. Es ist feine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen. Denn bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er; denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter

Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie; denn wenn sie ihre übrigen Vorzüge durch Energie erheben sann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommener denken läßt.

Senton. Ich habe mich in so tiese Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen num: daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht wo sie herrscht; denn daß sie irgendwo herrsche, setze ich voraus.

Amalie. Und ba finden Sie benn was Sie voraussetzen?

Senton. Warum nicht? Geht es boch ben Physitern und andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die thätige, zum Erwerben, zum Erhalten geschaffene ist Herr im Hause: die schöne, leicht und oberstächlich gebildete Herr in großen Cirkeln; die tiefer gebildete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und jo wären wir also in brei Rlaffen eingetheilt.

Sinklair. Die boch alle, bünkt mich, ehrenvoll genug sind, und mit benen freilich noch nicht alles erschöpft ist. Es giebt zum Beispiel noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man und nicht wieder den Vorwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Benriette. Die vierte Klaffe also mare zu errathen. Laffen Sie feben!

Sinklair. Gut! Unsere brei ersten Rlaffen waren Wirksamkeit zu Saufe, in großen und in kleinen Cirkeln.

Henriette. Bas wäre benn nun noch für ein Raum für unfere Thätigkeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Sinne.

Benriette. Unthätigfeit! und wie das? Eine unthätige Frau sollte berrichen?

Sinklair. Warum nicht?

henriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Verneinen! Wer aus Charafter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt als man benkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in den gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn sie die Pfeisen im Munde haben. Henriette. Laß ihn boch, Amalie! Es ist nichts unschählicher als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was andere von uns benken. Nun also die verneinenden, wie wäre es mit diesen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurückhaltung sprechen. In unserm lieben Vaterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns, als bei unsern galanten Nachbarn, einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Vergnügungen seltener sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolk, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Num geschwinde den Namen! Namen fann ich nicht rathen.

Sinklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gesagt sehn soll, man nennt sie Schälfe.

henriette. Das ift fonberbar genug,

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch, etwas von Schälfen darin gefunden zu haben?

henriette. Es könnte sehn; doch ift es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las über die Stelle weg.

Sinklair. Freilich bebeutet das Wort Schalf im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schadenfreude jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas gewöhnliches. Mir ist es einigemal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau schön pries, einwendete: Aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermäden litt, zur Antwort gab: Es ist ein Schalf; da wird schwer zu helsen sehn.

Amalie stand auf und entfernte sich.

Benriette. Das fommt mir bech etwas fonterbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und deswegen schrieb ich damals die Symptome bieser halb moralischen, halb physischen Krantheit in einem Anssatz zusammen, den ich das Capitel von den Schälten nannte, weit ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen bachte; ich habe es aber bisher forgfältig geheim gehalten.

henriette. Sie dürfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, weraus wir recht deutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag alles recht gut und schön sehn; aber meine Absicht ift versehlt, um berentwillen ich herkam: ich wellte jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalendersungern zu übernehmen, oder ums jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelten, ja vernichten Sie mir tiese Blättchen und ich gehe fast ohne Kupser, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprechen und erzählt worden ist, auf dem Kapiere, so würde ich beinahe für das, was ich suchte mit nicht fand, ein Legnivalent besitzen.

Armidoro (aus tem Cabinet tretent, webin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unseres Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protofollirt was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Eulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres annuthigen Geistes zu gießen, so würden wir wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton die Frauen mit den schrossen, in denen unser Künstler sie beseidigen mag, wieder aussschnen.

Genriette. Ich fann Ihre thätige Freundschaft nicht tadeln, Armidere; aber ich wollte Sie hätten das Gespräch nicht nachgeschrieben: es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts schrecklicheres sehn, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der ausmerkt, nachschreibt und, wie jetzt gleich alles gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unterhaltung ins Publicum bringt.

Man bernhigte Henrietten, man versprach ihr nur allenfalls über tleine Geschichten, Die vorkommen sollten, ein öffentliches Buch zu führen.

Enlatie ließ sich nicht bereten tas Protokoll des Geschwindschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Mährchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nachhalsen, und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegten.

## Movelle.

1826.



Ein bichter Herbstnebel verhüllte noch in ber Frühe die weiten Nämme vos fürstlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der nächsten ließen sich erkennen: man vertängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschen, man schod die Dachbranzen zurecht, indeß die Hunde ungeduldig am Niemen den Zurüchaltenden mit fortzuschleppen drohten. Auch hie und da gebärdete ein Pferd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Neiters angeregt, der selbst hier in der Halbhelle eine gewisse Sitelseit sich zu zeigen nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, allzulange zanderte.

Erst vor turzer Zeit zusammengetraut, empfanden sie schon bas Glück übereinstimmender Gemüther: beide waren von thätig lebhaftem Charafter; eines nahm gern an des andern Neigungen und Bestredungen Untheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es beutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriedsamseit ihre Tage zudringen, in gleichem Wirken und Schaffen, jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dieses gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werben, als eben ber Hauptmarkt sich versammelte, ben man gar wohl eine Messe nemen komte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern burch das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Bestriebsamkeit seines Länderkreises aufmerksam zu machen.

Wenn sich nun ber Fürst fast ausschließlich in Diesen Tagen mit ben

Seinigen über tiese zutringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Verssuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon versichobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eigenes und seltenes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in bas Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälder burch einen unerwarteten Kriegszug zu bemuruhigen.

Scheidend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzuschlagen, den sie im Geleit Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio, als Stall- und Hossunter, der für alles sorgen wird. Und im Gesolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthigen Austräge und verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in ben Schloghof hinab mit bem Schnupftuch nachgewinft hatte, begab sich in die hintern Zimmer, welche nach bem Gebirg eine freie Aussicht liegen, Die um besto schöner war, als bas Schloß felbst von dem Tuge herauf in einiger Bobe ftand und so ver- als hinterwärts mannichfaltige bedeutende Ansichten gewährte. Sie fand bas treffliche Telescop noch in ber Stellung, wo man es gestern Abend gelaffen hatte, als man, über Buich, Berg und Waldgipfel Die hohen Ruinen ber uralten Stammburg betrachtend fich unterhielt, Die in ber Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsbann bie größten Lidyt- und Schattenmaffen ben beutlichsten Begriff von einem fo ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. Auch zeigte fich beute früh burch die annähernden Gläfer recht auffallend die herbstliche Färbung jener mannichfaltigen Baumarten, Die zwischen bem Gemäuer ungehindert und ungeftort durch lange Jahre emporftrebten. Die fcone Dame richtete jeboch bas Fernrohr etwas tiefer, nach einer öben steinigen Fläche, über welche der Jagdzug weggeben mußte; fie erharrte den Augenblick mit Betuld und betrog fich nicht: tenn bei ber Alarheit und Bergrößerungsfähigfeit bes Instrumentes erfannten ihre glänzenden Augen beutlich ben Fürften und den Oberstallmeister; ja sie enthielt sich nicht, abermals mit dem Schnupftuche zu winken, als fie ein augenblickliches Stillhalten und Rückblicken mehr vermutbete als gewahr wart.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Beichner herein, der ein großes Porteseulle unter dem Arm trug.

Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Alnstichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten ansschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz und Schutzbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie dech hie und da sein Gemäner weichen, da und dort in wüste Kinnen zussammenstürzen nunste. Rum haben wir manches gethan, um diese Wildnist zugänglicher zu machen; denn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden Besuchenen in Erstaunen zu setzen, zu entzücken.

Indem nun ber Fürst bie einzelnen Blätter beutete, sprach er weiter: Sier, wo man, ben Hohlmeg burch bie außern Ringmauern berauftomment, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Felsen entgegen von ben festesten bes gangen Gebirgs; hierauf nun steht gemauert ein Thurm, toch niemand wußte zu fagen, wo bie Natur aufhört, Kunst und Hand: werk aber aufangen. Ferner sieht man seitwärts Manern angeschlossen und Zwinger terraffenmäßig berab sich erstreckent. Doch ich fage nicht recht; benn es ift eigentlich ein Walt, ber tiefen uralten Gipfel umgiebt: feit hundert und funfzig Jahren hat keine Art hier geflungen und überall find die mächtigsten Stämme emporgewachsen. Bo ihr euch an den Manern andrängt, stellt sich ber glatte Aborn, die ranhe Ciche, die schlanke Fichte mit Schaft und Wurzeln entgegen; um biefe muffen wir uns herumschlängeln und unsere Fußpfade verständig führen. Geht nur, wie trefflich unser Meister tieß Charakteristische auf bem Papier ausgebrückt hat, wie kenntlich die verschiedenen Stamm- und Wurzelarten zwischen bas Mauerwerf verflechten, und die mächtigen Aleste burch die Lücken burchgeschlungen fint! Es ift eine Wiltnif wie keine, ein zufällig einziges Local, wo bie alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit ber ewig lebenden und fortwirfenden Ratur fich in bem ernstesten Streit erblicken laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend fuhr er fert: Was sagt Ihr nun zum Schloßhose, ter, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenktichen Jahren von niemand betreten ward. Wir suchten ihm von der Seite beizukemmen, haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurfte es keines Aufräumens; hier sindet sich ein flacher Fels gipsel von der Natur geplättet, aber bech haben mächtige Bäume hie und

da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gefunden: sie sind sachte, aber entschieden aufgewachsen; num erstrecken sie ihre Aeste bis in die Galerien hinein, auf denen der Ritter sonst auf und abschritt, ja durch Thüren durch und Fenster in die gewöldten Säle, aus denen wir sie nicht verstreiben wollen; sie sind eben Herr geworden, und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben wir den merkwürdigsten Platz geednet gesunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem tiesem aber ist es immer noch bemerkenswerth, und an Ort und Stelle zu beschauen, baß auf den Stufen, die in den Hauptthurm hinaufführen, ein Ahorn Burzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen kann, um die Zinne der unbegränzten Ansssicht wegen zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten; denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Luft hebt.

Tanken wir also bem wackern Künstler, ter uns so löblich in verschiedenen Biltern von allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönsten Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände herumbewegt. In dieser Ecke ist sür ihn und den Wächter, den wir ihm zugegeben, eine kleine anzgenehme Wohnung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Aussund Ansicht er ins Land, in Hof und Gemäner sich dort bereitet hat. Num aber, da alles so rein und charafteristisch umzissen ist, wird er es hier unten nit Bequemlichkeit aussiühren. Wir wollen mit diesen Bildern unsern Gartensaal zieren, und niemand soll über unsere regelmäßigen Parterre, Lauben und schaftligen Gänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünschte, sich dort oben in dem wirklichen Anschauen des Atten und Renen, des Starren, Unnachziedigen, Unzerstörtichen und bes Frischen, Schmiegsamen, Unwidersschlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete die Pferde seinen vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf, und lassen Sie mich in der Wirtlichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, höre ich von diesem Unternehmen, und werde setzt erst recht verlangend mit Augen zu sehen, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Nachbildung unwahrscheinlich bleibt.

Noch nicht, meine Liebe! versetzte ber Fürst: mas Sie hier faben,

ift, was es werden fann und wird; jest stockt noch manches im Beginnen; die Runft muß erst vollenden, wenn sie fich vor der Natur nicht schämen soll.

Und so reiten wir wenigstens hinauswärts, und wäre es nur bis an den Fuß. Ich habe große Lust niich heute weit in der Welt umzusehen. Ganz nach Ihrem Willen, versetzte der Fürst.

Laffen Gie und aber burch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über den großen Marktplatz, wo eine zahllose Menge von Buden die Gestalt einer fleinen Stadt, eines Belblagers angenommen bat. Es ift, als wären die Bedürfnisse und Beschäftigungen fämmtlicher Familien des Landes umber nach außen gefehrt, in diesem Mittelpunft versammelt, an das Tagesticht gebracht worden: benn bier sieht der aufmerksame Beobachter alles, was der Mensch leistet und bedarf; man bildet sich einen Augenblick ein, es fen fein Geld nöthig, jedes Geschäft könne bier burch Tausch abgethan werden; und so ift es auch im Grunde. Seitdem ber Gurft gestern mir Unlaß zu diesen llebersichten gegeben, ist es mir gar angenehm zu beufen, wie hier, wo Gebirg und flaches Yand, an einander gränzen, beide jo bentlich aussprechen, was sie branchen und was sie wünschen. Wie mm ber Hochländer bas Holz seiner Wälder in hundert Formen umgubilden weiß, bas Eisen zu einem jeden Gebrauch zu vermannichfaltigen, fo kommen jene brüben mit den vielfältigsten Baaren ihm entgegen, an tenen man ben Stoff faum unterscheiden und den Zweck oft nicht erfennen mag.

Ich weiß, versetzte ber Fürst, daß mein Reffe hierauf die größte Aufmerksamkeit wendet: benn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächtich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten hänslichen Wirthschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe; bei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das ungeheure Unglück wieder in die Sindstangskraft, das sich mir gleichsam in die Angen eingebrannt, als ich eine solche Güter- und Waarenbreite in Fener aufgehen sah. Ich hatte mich kann —

Yassen Sie uns bie schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da ber würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheits geängstigt hatte, wie er sich nämtich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Martte,

ter eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermübet zu Bette gelegt, und Nachts burch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich ausgeweckt worden.

Die Fürstin eilte das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Borderthore bergunter ihren wierwillig bezeiten Begleiter: denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten, wer wäre ihr nicht gern gefolgt! Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstbar zu sehn.

Wie voranszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt für Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lection, da denn doch die Nothwendigseit unsere Geduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Beg nur langsam fortsetzen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste seh.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felfen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von Hügeln, Anen und Wiesen her, Gewerdsteute der kleinen Städte, und was sich alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch sehen, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen bas ja lassen, versetzte ber Dheim: wo auch ber Mensch seinen Uebersluß himmendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmückt und ausputzt.

Die fcone Dame winfte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Platz gelangt, der zur Borstadt hinführte, wo am Ente vieler kleiner Buden und Kramstände ein größeres Brettergebände in die Augen siel, tas sie faum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungs-stunde der dert zur Schan stehenden wilden Thiere schien herangekommen: der Löwe ließ seine Bald- und Büstenstimme aufs fräftigste hören; die Pferde

schauberten, und man konnte ber Bemerkung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so surchtbar verkündige. Zur Bude näher gelangt, dursten sie die bunten kolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und kräftigen Vildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unüberwindliche Lust empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff ihn zu zerreisen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er seine Beute seiner würdig vor sich sähe; andere wunderliche, bunte Geschöpse verdienten neben diesen mächtigen weniger Ausmerksamseit.

Wir wollen, fagte die Fürstin, bei unserer Rückschr doch absteigen, und die seltenen Gaste näher betrachten.

Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sehn will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier nunß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen. Es ist an Mord und Todtschlag nech nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Este wiederholen. Die guten Menschen wellen eingeschüchtert sehn, um hinterdrein erst recht zu süchlen, wie schön und löblich es seh, frei Athem zu holen.

Was benn aber auch Bängliches von folden Schreckensbildern mochte übrig geblieben sehn, alles und jedes war sogleich ausgelöscht, als man, 3um Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hinan, an einem zwar noch schmalen, mur leichte Rahne tragenden Waffer, bas aber nad, und nad, als größter Strom feinen Namen behalten und ferne Länder beleben follte. Dann ging ce weiter burch wohlversorgte Frucht = und Lustgärten sachte hinaufwärts, und man fah fich nach und nach in ber aufgethauen wohlbewohnten Wegend um, bis erft ein Bufd, fobann ein Wälbeden bie Gefellschaft aufnahm, und die anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blick begränzten und ergnickten. Ein aufwärts teitendes Wiefenthal, erft vor furgem gum zweitenmal gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empfing sie freundlich, und so zogen fie einem höhern, freiern Standpunft entgegen, ben fie, aus bem Walte fich bewegent, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber vor fich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte

Schloß, den Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Tels- und Waldgipfel hervorragen sahen. Rückwärts aber — denn niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren — erblickten sie turch zufällige Lücken der hohen Bäume das fürstliche Schloß links, von der Morgensonne beleuchtet; den wohlgebauten höhern Theil der Stadt von leichten Rauchwolken gedämpft, und sofort nach der Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krümmungen, mit seinen Wiesen und Mühlen, gegenüber eine weite nahrshafte Gegend.

Rachrem sie sich an bem Unblid erfättigt oder vielmehr, wie es uns bei bem Umblid auf jo hoher Stelle zu geschehen pflegt, erft recht verlangent geworden nach einer weitern, weniger begränzten Aussicht, ritten sie eine steinige breite Fläche hinan, wo ihnen die mächtige Kuine als ein grungefronter Gipfel entgegenstand, wenig alte Baume tief unten um feinen Juß; fie ritten hindurch, und jo fanden fie fich gerade vor der fteilsten unzugänglichsten Seite. Mächtige Telfen ftanden von Urzeiten her, jedem Wechsel unangetaftet, fest, wohlgegründet voran, und so thurmte sid's aufwärts; bas bagwischen Berabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trümmern unregelmäßig über einander und schien dem Rühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Sabe fcheint ber Jugend zuzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, zu erobern ist jungen Gliebern ein Benug. Die Fürstin bezeigte Reigung zu einem Bersuch; Bonorio mar bei ter Sant; ter fürstliche Dheim, wenn schon bequemer, ließ fiche gefallen, und wollte fich boch auch nicht unfräftig zeigen: Die Pferde follten am Jug unter ben Baumen halten, und man wollte bis zu einem gewissen Bunkte gelangen, wo ein vorstehenter mächtiger Gels einen Flächenraum barbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blid tes Bogels überging, aber sich toch noch malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die flarste Beleuchtung: das fürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptgebäuden, Flügeln, Ruppeln und Thürmen erschien gar stattlich, die obere Stadt in ihrer völligen Austehnung, auch in die untere konnte man bequem hineinssehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden untersicheiden. Honorio war immer gewohnt ein so sörderliches Wertzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das bergartig terrassenseis unterbrochene, jenseits das ausgleitende flache und

in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land, Ortschaften unzählige; dem es war längst berkemmlich über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde. Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sehn pflegt, wo die Alten sagten der Pan schlase, und alle Natur halte den Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ift nicht das erstemal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die flare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sehn könne. Und wenn man dann wieder in die Menschenwohnung zurückschrt, sie seh hoch oder niedrig, weit oder eng, so giebt's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt geschant hatte, ries: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte fängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch; die Flamme dämpkte der Tag. Das Fener greift weiter um sich! ries man, immer durch die Gläser schanend; auch wurde das Unheil den guten undewassneten Augen der Fürstin bemerklich. Ben Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth; der Dampf stieg empor und Fürst Dheim sprach: Last ums zurücksehren! das ist nicht gut: ich fürchtete immer, das Unglück zum zweitenmale zu erleben. Alls sie, herabgesommen, den Pferden wieder zugingen, sagte die Kürstin zu dem alten Herrn: Reiten sie hinein, eitig, aber nicht ohne den Reitsnecht! Lassen Sie mir Honorie; wir solgen sogleich. Der Dheim sühlte das Bernünstige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt, so eitig als der Beden erlandte, den wüsten steinigen Hang hinunter.

Alls tie Fürstin auffaß, sagte Henerie: Reiten Ew. Durchlaucht, ich bitte, langsam! In ter Start wie auf rem Schloß sind tie Feneranstalten in bester Droming; man wirt sich burch einen se incerwartet außerertentlichen Fall nicht irre machen lassen. Heine aber ist ein böser Boden, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher: ehnehin, bis wir hineinkommen, wird tas Kener schon nieder sein. Die Kürstin glandte nicht taran: sie sah ten Nauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufstammenden Blis gesehen, einen Schlag gehört zu haben; unt nun bewegten sich in ihrer Einbildungskraft alle die Schresbilder, welche

tes trefflichen Oheims wiederholte Erzählung von tem erlebten Jahrmarktsbrande leider nur zu tief eingesenkt hatte.

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Uhnung und Vorstellung wiederkehrenden Unglücks ängst= lich zurückzulassen, als zur Rachtzeit auf bem großen butenreichen Marktraum ein plötlicher Brand Laten auf Laben ergriffen hatte, ebe noch bie in und an biefen leichten Sutten Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden, ber Fürst felbst als ein ermütet angelangter erft eingeschlafener Fremder ans Fenster sprang, alles fürchterlich erleuchtet sah, Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, ihm entgegen züngelte. Die Bäuser tes Marktes, vom Wiederschein geröthet, schienen schon zu glüben, drobend sich jeden Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen, unten wüthete bas Element unaufhaltsam, bie Bretter praffelten, bie Latten fnacten, Leinwand flog auf und ihre duftern, an ben Enben flammend ausgezackten Tetzen trieben in ber Höhe sich umber, als wenn die bosen Geister, in ihrem Elemente um= und umgestaltet, sich muthwillig tanzend verzehren, und da und dort aus den Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Beheul rettete jeder mas zur Sand lag: Diener und Knechte mit ben Herren bemühten sich von Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Geftell noch einiges wegzureißen, um es in die Riste zu paden, die sie denn boch zuletzt ben eilenden Flammen zum Raube laffen mußten. Wie mancher wünschte nur einen Augenblid Stillstand bem beranprasselnden Teuer, nach ber Möglichkeit einer Besinnung sich umsehend, und er war mit aller seiner Sabe schon ergriffen: an der einen Seite brannte, glühte schon, mas an ber andern noch in finsterer Racht stand. Hartnäckige Charaftere, willenstarte Menschen widersetzten sich grimmig bem grimmigen Feinde und retteten manches, mit Berluft ihrer Augenbraumen und Hagre. Leider num erneuerte sich vor dem schönen Geifte ber Fürstin ber mufte Wirrmarr: nun schien ber heitere morgendliche Gesichtstreis umnebelt, ihre Augen verdüftert, Wald und Wiese hatten einen wunderbaren banglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Kühle nicht achtend, waren sie kaum einige Schritte von der lebhaften Quelle des nahen fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte: heranspringend, wie sie ihn vor kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen;

und biefes Bild zu ben furchtbaren Bilbern, Die fie fo eben beschäfe tigten, machte ben wundersamsten Gindruck, Wlicht, gnäbige Frau! rief Honorio, flieht! Gie manbte bas Pferd um, bem fteilen Berg gu, wo sie berabgefommen waren. Der Jüngling aber, tem Unthier entgegen, zog tie Pistole und schoff, als er sich nabe genng glaubte; leiber jedoch war gefehlt, ber Tiger sprang seitwärts, bas Pferd stutte: bas ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwärts unmittelbar ber Fürstin nach. Gie sprengte, mas bas Bferd vermochte bie steile, fteinige Strede binan, faum fürchtend, daß ein gartes Gefchöpf, folder Unstrengung ungewohnt, sie nicht aushalten werde. Es übernahm sich, von ber bedrängten Reiterin angeregt, ftief am fleinen Gerölle bes Sanges an und wieder an, und fturzte gulett nach heftigem Beftreben fraft-108 zu Boben. Die schöne Dame, entschlossen und gewandt, versehlte nicht, sich strack auf ihre Füße zu stellen; auch das Pferd richtete sich auf, aber ber Tiger nahte ichon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle, ber ungleiche Boben, Die scharfen Steine schienen feinen Untrieb zu hindern, und nur daß Honorio ummittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt beraufritt, schien seine Kraft aufs neue anzuspornen und zu reizen. Beide Renner erreichten zugleich ben Ort, wo die Fürstin am Bferde stand: ber Ritter beugte sich herab, schoff und traf mit ber zweiten Bistole bas Ungeheuer burd ten Ropf, baf es fogleich niederstürzte, und ausgestreckt in seiner Länge erst recht die Macht und Furchtbarkeit seben lieft, von der nur noch das Körperliche übrige geblieben da lag. Honorio war vom Bierde gesprungen und fniete schon auf bem Thiere, bampfte feine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen Sirschfänger in ber rechten Sand. Der Jüngling war schön; er war herangesprengt, wie ihn die Fürstin oft im Langen= und Ringelspiel gesehen hatte: eben fo traf in ter Reit= bahn feine Rugel im Borbeisprengen ben Türkentopf auf bem Pfahl gerate unter dem Turban in die Stirne, eben fo fpießte er, flüchtig heranfprengend, mit bem blanken Gabel bas Mohrenhaupt vom Boden auf; in allen folden Rünften war er gewandt und glücklich; hier kam beides zu Statten.

Gebt ihm den Rest! sagte die Fürstin: ich fürchte er beschädigt Euch noch mit den Krallen.

Berzeiht! erwiederte der Jüngling: er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf Eurem Schlitten glänzen soll.

Frevelt nicht! sagte bie Fürstin: alles was von Frömmigkeit im tiefen Herzen wohnt, entfaltet fich in solchem Augenblick.

Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jetzt eben; beschalb aber benke ich ans Frendigste, ich blicke dieses Fell nur an, wie es Euch zur Lust begleiten kann.

Es würde mich immer an diesen schrecklichen Augenblick erinnern, versetzte sie.

Ist es bod, erwiederte ber Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Trimmphzeichen, als wenn die Wassen erschlagener Feinde vor bem Sieger ber zur Schau getragen würden.

Ich werte mich an Eure Kühnheit und Gewandtheit dabei erinnern, und darf nicht hinzusetzen, daß Ihr auf meinen Danf und auf die Gnade des Fürsten lebenstänglich rechnen könnt. Aber steht auf! Schon ist fein Leben mehr im Thiere; bedenken wir das weitere! vor allen Dingen steht auf!

Da ich nun einmal kniee, versetzte ber Jüngling, ba ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Weise untersagt wäre, so last mich bitten von der Gunst, von der Guade die Ihr mir zuwendet, in diesem Augenblick versichert zu werden. Ich habe schon so oft Euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Vergünstigung einer weitern Neise. Wer das Glück hat an Eurer Tasel zu sitzen, wen Ihr beehrt Eure Gesellschaft unterhalten zu dürsen, der nuns die Welt gesehen haben. Neisende strömen von allen Orten her, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Punkte irgend eines Weltheils gesprochen wird, ergeht an den Eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gewesen sen? Niemand traut man Verstand zu, als wer das alles gesehen hat; es ist als wenn man sich nur für andere zu unterrichten hätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin. Ich nichte nicht gern gegen die Neberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten; allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er Euch bisher zurückhielt, batt gehoben. Seine Absicht war, Euch zum selbstständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie bisher am Hose; und ich dächte Eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, batte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er feiner

Empfindung Raum zu geben: dem hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen, und kaum war Honorio sich besimmend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam her warf, und an dieser Hand-lung, so wie an einer obgleich reinlich auftändigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie seh die Meisterin und Wärterin dieses dahin gestreckten Geschöpfes, wie denn der schwarzaugige, schwarzlockige Knabe, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr sniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft biefes unglücklichen Weibes folgte, zwar unterbrochen ftofweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Abfaten von Welsen zu Welsen stürzt. Gine natürliche Sprache, furz und abgebrochen, machte sich eindringlich und rührend; vergebens wurde man fie in unfern Minnbarten übersetzen wollen, ben ungefähren Inhalt dürften wir nicht verfehlen. Gie haben bich ermorbet, armes Thier! ermordet ohne Noth! Du warst zahm und hättest bich gern ruhig niedergelaffen und auf uns gewartet: benn beine Fußballen schmerzten bich, und beine Krallen hatten feine Kraft mehr! Die beife Sonne fehlte bir fie zu reifen! Du warst ber schönste beines Gleichen; wer hat je einen foniglichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegft, todt um nicht wieder aufzustehen! Wenn bu bes Morgens aufwachtest beim früben Tagschein und ben Rachen auffperrteft, ausstredend bie rothe Bunge, fo schienft bu uns zu lächeln, und wenn schon brüllent, nahmit bu roch spielent bein Jutter aus ten Banben einer Fran, von den Fingern eines Rindes! Wie lange begleiteten wir Dich auf beinen Sahrten! wie lange war beine Gefellschaft uns wichtig und fruchtbar! Une, une gang eigentlich fam die Speife von ben Fressern und füße Labung von ben Starken Go wirt es nicht mehr fenn! 2Bebe! webe!

Sie hatte nicht ansgeflagt, als über tie mittlere Höhe tes Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, die alsobald für tas Jagtgesolge tes Fürsten erfannt wurden, er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagent, die Brandwolfen aufsteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hetzender Jagd, den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend stutzten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe

gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen unerhörten Ereigniß, einen Kreis umher von Reitern und Nacheilenden zu Fuße. Unschlässig war man nicht was zu thun seh; auzuerdnen, auszusühren war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, dund und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und num gab die Familie zusammen Schmerz und leberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gesaßt, stand in ehrsurchtsvoller Entsernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Klagenszeit! Uch, mein Herr und mächtiger Fäger, auch der Löwe ist ses; auch hier nach dem Gedirg ist er hin: aber schont ihn! habt Barmsberzigkeit, daß er nicht umkomme wie dieß gute Thier!

Der Löwe? fagte ber Fürst: hast bu feine Spur?

Sa, Herr! Ein Bauer bort unten, ber fich ohne Noth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf: aber ich sah ben großen Trupp Menschen und Pferde vor mir; neugierig und hülfsbedürftig eilte ich hierher.

Alfo, beerderte der Fürst, nuß die Jagd sich auf diese Seite ziehen. Ihr ladet eure Gewehre; geht sachte zu Werf; es ist sein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt. Aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können; warum waret ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen?

Das Fener krach aus, versetzte jener; wir hielten uns still und gestpannt; es vertreitete sich schnell, aber fern von und: wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheitigung, aber ein Pulverschlag fleg auf, und warf die Brände bis an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind num unglückliche Leute.

Noch war ter Fürst mit Anordnungen beschäftigt, aber einen Augensblick schien alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringent gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter ersannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaufsichtigte. Er sam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt, oben hinter der höhern Ningmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertsährigen Buche und verhalte sich ganz ruhig.

Aergertich aber schlesk ber Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in bie Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen! Er wäre nicht wieder aufgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich bessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gesunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeistiches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Dier biese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, erbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten heraufschaffe, da wir ihn denn unschädlich und unbeschädigt wieder zurückbringen werden.

Der Anabe schien seine Ftöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man senst die sanste füße Flöte zu nemen pflegte; sie war furz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wuste die annuthigsten Töne darans herverzulocken. Indes hatte der Fürst den Wärtel gesragt, wie der Yöwe hinaufgekommen. Dieser aber versetzte: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermanert, von jeher der einzige Zugang war, und der einzige bleiben soll; zwei dußpfade, die noch hinaufführten, haben wir dergestalt entstellt, daß niemand als durch jenen ersten engen Unweg zu dem Zanberschlosse gelangen könne, wozu es fürst Friedrichs Geist und Geschmack ansoliten will.

Nach einigem Nachvenken, wobei sich ber Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren sortgesahren hatte, wendete
er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet; vollende das Tagwerk! Besetze den schmaten Weg; haltet eure Büchsen bereit, aber
schießt nicht eher, als bis ihr das Geschöpf nicht sonst zurückscheuchen könnt;
allensalls macht ein Fener an, vor dem er sich sürchtet, wenn er herunter
will. Mann und Frau möge sür das übrige stehen. Eilig schieste Honorio
sich an die Besehle zu vollsühren.

Das Kind verfotgte seine Melodie, die keine war, eine Tonsotge ohne Gesetz, und vielleicht eben beswegen so herzergreisend; die Um stehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer liederartigen Beise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden anfing und sertsuhr:

Get hat dem Fürsten Weisheit gegeben, und zugleich die Erkenntniß, daß alle Gotteswerke weiße sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er sest steht und sich nicht rührt, der Witterung trotzt und dem Sonnenschein! Uralte Bäume zieren sein Haupt und so gekrönt schaut er weit umber; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthwillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig, eckig, nein, glatt und abgerundet gewinnen sie schnelser ihren Weg und gelangen von Fluss zu Flus, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daherziehen und in der Tiese die Zwerge winnneln.

Doch wer preist ten Ruhm tes Herrn, ten tie Sterne loben von Emigfeit zu Emigfeit! Warum feht ihr aber im fernen umber? Betrachtet bier die Biene, noch fpat im Berbst sammelt sie emfig und baut sich ein Saus, mintel = und magerecht, als Meister und Gefelle. Schaut Die Ameise da: sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht; sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erdbröslein und Riefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es zu: aber sie hat umsonst gearbeitet; benn das Bferd stampft und scharrt alles ausemander. Gebt bin! es zertritt ihre Balken und zerstreut ihre Blanken, ungedultig schnaubt es und fann nicht raften; benn ber herr hat bas Roff zum Gefellen bes Windes gemacht und jum Gefährten tes Sturms, bag es ben Mann bahin trage, wohin er will und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, ber Löwe; ernsten Schrittes burchzog er bie Bufte; bort herrscht er über alles Gethier und nichts widersteht ihm. Doch ber Mensch weiß ihn zu zähmen und bas graufamste ber Geschöpfe hat Chriurcht vor bem Cbenbilte Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die dem Herrn tienen und seinen Dienern. Denn in ber Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getroft, und bas wilde Brüllen unterbrach nicht feinen frommen Befang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, fing es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läufen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff und im Sinklang sich hören ließ; das Kind aber sang:

Uns den Gruben hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang: Engel schweben ihn zu laben; Wäre da dem Guten bang? Yöw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten fronunen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit ber Flote zu begleiten; die Mutter trat bie und ba als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Rind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durch einander schob, und dadurch wo nicht einen neuen Sim hervorbrachte, doch das Gefühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Und in Tönen zu erlaben: Welch ein himmlischer Gesang! In dem Graben, in dem Graben, Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran: Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan!

Hierauf mit Mraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ew'ge herrscht auf Erden, lleber Meere herrscht sein Blid: Pöwen sollen Lämmer werden, llut die Welle schwent zurück; Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt: Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte; und nur erst, als die Töne verhallten, tonnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war

wie beschwichtigt, jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jetzt das Unheil übersähe, das ihn vor furzem bedroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken: es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrsichte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferte näher herbeizuführen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antresst, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes mit Hilfe dieser Flötentöne beschwichtigen, und ihn sodam unschädlich, so wie unbeschädigt in seinen Verschuft wieder zurückbringen könntet? Sie be sahten es, versichernd und betheuernd; der Castellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Num entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst; die Fürstin selgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Berg hinan.

Vor bem Eintritt in ben Hohlweg, ber ben Zugang zu bem Schloß eröffnete, fanden sie bie Jäger beschäftigt burres Reisig zu häufen, damit sie auf seben Fall ein großes Feuer anzünden konnten.

Es ist nicht Noth, sagte Die Fran; es wird ohne tas alles in Gilte geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstüde sitzent, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in ten Schooß gelegt, auf einem Posten, als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu be merken; er saß wie in tiefen Geranken versunken, er sah under wie zerstreut.

Die Frau sprach ihn an mit der Bitte, das Fener nicht anzünden zu lassen; er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schonken; sie redete lebhaft sert, und rief: Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen; ich fluche dir nicht. Schone meinen Löwen, guter junger Mann; ich segne dich!

Honorio schaute gerade vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann.

In schanft nach Abend, rief die Frau: du thust wohl daran; dort giebt's viel zu thun. Gile nur, sämme nicht! du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst!

Dierauf schien er zu lächeln: die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine röth liche Sonne überschien sein Gesicht; sie glaubte nie einen schönern Jüngling gesehen zu haben.

Wenn euer kint, sagte nunmehr ber Wärtel, slötend und singend, wie ihr überzengt send, den löwen anlecken und beruhigen kann, so werden wir und desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nabe an die durchbrechenen Gewölde hingelagert hat, durch die wir, da das Hamptther verschüttet ist, einen Eingang in den Schloshhof gewonnen baben. Lett ihn das Kint hinein, so kann ich die Deffnung mit leichter Mübe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däncht, durch eine der steinen Wendeltreppen, die er in der Ecke sieht, dem Thiere entschlißen. Wir wollen und verbergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Angel jeden Angenblick dem Kinde zu Hülfe sommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig. Gott und Kunft, Frömmigkeit und Glück müssen das Beste thun.

Es sen! versetzte ter Wärtel: aber ich kenne meine Pflichten. Erst sühre ich euch turch einen beschwertichen Stieg auf bas Gemäuer hinauf, gerate tem Eingang gegenüber, ten ich erwähnt habe; bas Kind mag hinabsteigen, gleichsam in tie Arena tes Schauspiels, und bas besänftigte Thier bert hereinlocken. Das geschah: Wärtel und Mutter sahen versteckt von oben herab, wie bas kind die Wendettreppen himmter in dem flaren Heiraum sich zeigte, und in der rüstern Dessung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenten hören ließ, der sich nach und nach verler, und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug: den alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieder persönlich dem gesährlichen Thiere entgegenginge; die Mutter jedech, mit heiterem Gesicht übergebogen herchent, ließ nicht die mindeste Unruhe bemerken.

Entlich hörte man bie Flöte wierer; bas Nint trat aus ber Höhle berver mit glänzend befriedigten Angen, ber Löwe hinter ihm brein, aber tangsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerre. Er zeigte hie und ba Luft sich niederzulegen; boch ber Anabe führte ihn im Halbfreise burch

vie wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, bis er sich endlich in ben letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetzte, und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, bessen Biederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus ten Gruben, hier im Graben His' ich bes Propheten Sang: Engel schweben, ihn zu laben; Wäre da bem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vordertate auf den Schooß gehoben, die der Knade, sortsingend, annuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharfer Dornzweig zwischen die Vallen eingestochen war. Sorgfältig zog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halstuch vom Nacken, und verband die gräuliche Tatze des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurückbog, und vielleicht ungewohnter Weise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustzriss des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber seh.

Glorreich fang ras Kint weiter, nachrem es mit wenigen Tönen vorgespielt hatte:

Denn ter Ew'ge herrscht auf Erren, lleber Meere herrscht sein Blid; Lömen sollen Lännner werden, lind tie Welle schwankt zurück: Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ift die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich zu benken, baß man in ben Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, bes Thrannen ber Wälter, bes Tespoten bes Thierreiches

einen Ausdruck von Freuntlichfeit, von tankbarer Zustriedenheit habe spüren tönnen, so geschah es hier: und wirklich sah bas Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie der Ueberwundene — dem seine Krast blieb in ihm verborgen — aber doch wie der Gezähnte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind flötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend, und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kintern Sel'ger Enget gern zu Nath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Lieben Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochthraumen, Krommer Sinn und Metodie.









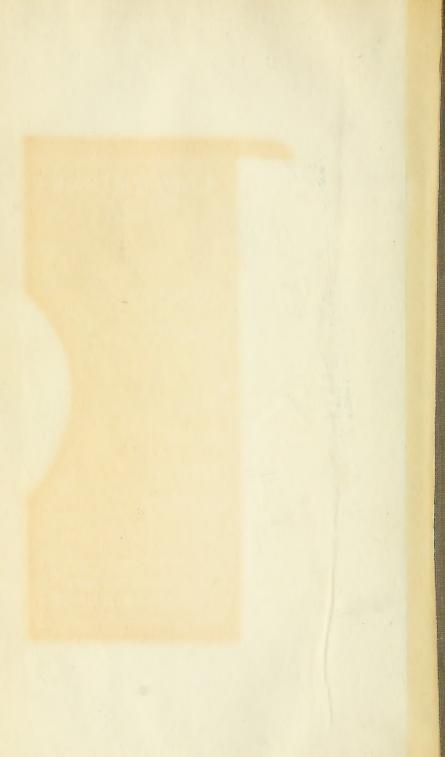

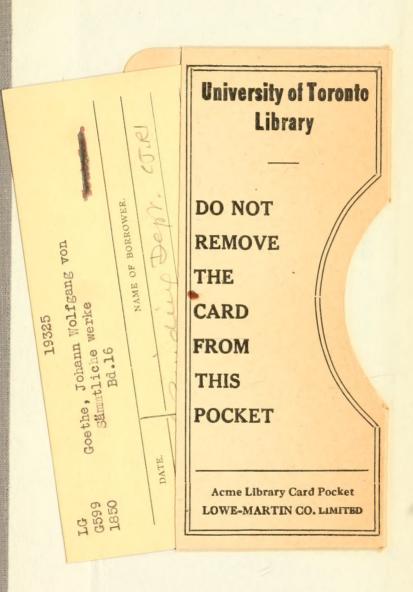

